

Lucy Frechel



## Briche

nus ben Salgen 1830 bis 1847

Felix Mendelssohn Kartholdy.

Sweller Bane.

Perpain. Permann Mencerstopn. 1803.

# Briefe

aus den Jahren 1830 bis 1847

von

### Felix Mendelssohn Bartholdy.

Zweiter Band.

Leipzig, Hermann Mendelsfohn. 1863.

## Briefe

aus den Jahren 1833 bis 1847

bon

### Felix Mendelssohn Bartholdn.

Herausgegeben von

Paul Mendelsfohn Bartholdy in Berlin

und

Dr. Carl Mendelssohn Bartholdy in Beidelberg.

Nebst einem Berzeichniffe ber fammtlichen musikalischen Compositionen von Kelix Menbelssohn Bartholov

zusammengeftellt von

Dr. Inline Ries.

Leipzig, Hermann Mendelssohn. 1863. Briche

and ben Babren 1833' bie 1847

Felix Mendelssohn Bartholdy

Das Übersetzungsrecht bleibt vorbehalten.

managed in telegrand undistraint time of

inem Perzeidenile eer formelijdest unditalijdest bemischtlie

transport of the state of the s

Dry Suffine Mich.

Mernaid

in the state of the state of the state of

### vorwort.

Die Reisebriese von Felix Mendelssohn Bartholdy haben den Zweck, welcher ihrer Herausgabe zu Grunde lag, in reischem Maaße erfüllt, und Mendelssohn auch persönlich der Welt, und zwar vor Allem der Deutschen, nahe gerückt.

Sie umfassen jedoch nur einen Abschnitt aus Mendelssfohn's Jugendzeit, und es ist jest zulässig geworden, das damit begonnene Lebens und Charafterbild durch Mendelssfohn's eigene Worte und Schilderungen zum Abschluß zu bringen.

Dies war der bestimmende Gesichtspunkt bei der Auswahl und Sichtung der nachfolgenden Briefe. Sie schließen sich der Zeit nach unmittelbar an die Reisebriefe an, und gehn bis zu Mendelssohn's Tode. Indem sie ihn somit durch die verschiesdenartigsten Lebens = und Berufsverhältnisse begleiten, beanspruchen sie, wenigstens theilweise, eine andere Art von Intersesse, als die einer Periode heitern, und dabei doch bedeutungs vollen Genusses angehörenden Reisebriefe. So nehmen z. B. die Verhandlungen über Mendelssohn's Berliner Stellung einen verhältnismäßig großen Platz ein, welcher ihnen aber angewiesen werden mußte, weil sie für Mendelssohn's Auffas

fung und Behandlungsweise solcher Dinge sehr bezeichnend sind, außerdem aber Manches kennen lehren, mas über das Bersönliche hinausreicht, und daher noch einen andern als biographischen Werth hat.

Dagegen waren die aussührlichen Schilderungen des hoshen und reinen Glücks, welches Mendelssohn in seiner engsten Häuslichkeit genossen, als ein hauptsächlich für die Familie werthvolles Gut füglich zurück zu behalten, und es sind nur einzelne, jedoch hinlänglich flar und bestimmt sich darüber aussprechende Stellen zur Beröffentlichung gewählt worden.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Herausgabe aller Briefe an lebende Personen mit deren ausdrücklicher, bereitwillig ertheilter Genehmigung erfolgt.

Als Anhang ist ein von dem Herrn Kapellmeister Dr. Juslius Rietz angesertigtes Berzeichniß sämmtlicher Compositionen Mendelssohn's hinzugefügt, welches für Musiker und Musikfreunde durch Anordnung und Gruppirung von Intersesse seine sein wird.

Berlin und Seidelberg im Juni 1863.

Briefe aus den Jahren 1833—1847

bon

Felix Mendelssohn Bartholdy.

published post-amount

#### Un den Prediger Bauer in Belgig.

Berlin, ben 4. Marg 1833

Seit ich im Arbeiten bin, ift mir wieder so sehr wohl zu Muthe, daß ich gern so viel als möglich drin bleibe, und alle Zeit dazu brauche, die ich nicht bei den Meinigen bin. Man empfindet es doppelt dankbar, wenn solche Zeiten wie mein lettes halbes Jahr vorüber sind; es schweckt so wie das Ausgehn nach einer Krankheit, und am Ende ist's ja wirklich eine Krankheit, und zwar die schlimmste: diese Ungewißheit, diese Zweisel und Unstätigkeit\*. Nun bin ich aber davon curirt, und wenn Du an mich denkst, so denke Dir wieder einen lustigen Musstanten, der mancherlei macht, noch viel mehr machen will, und Alles machen möchte.

Ich will sterben, wenn ich so recht deutlich verstehe, was Du mit Deiner letten Frage und Erörterung meinst, und was ich darauf antworten soll. Die Allgemeinheit, und alles was an's Äfthetische streift, machen mich gleich ganz betrübt und

<sup>\*</sup> Menbelssohn hatte fich in ber Beit, von welcher er hier freicht, burch Freundes Rath bewogen, um die Director=Stelle ber Singafabemie beworben, wurde aber befanntlich nicht gewählt.

F. Menbelejohn Bartholon, Briefe. II.

ftumm. Wie Du empfinden sollst, soll ich fagen? Du willst das Zuviel des Empfindens vom mahren Geschmack untersicheiden, und eine Pflanze könne sich auch todt blühn.

Aber es giebt fein Zuwiel des Empfindens, und was man so nennt, ist immer eher ein Zuwenig. All' das Schweben und Schaufeln der Empfindung, was die Leute so gern bei Musik haben, ist fein Zuwiel, denn wer empfindet, der soll so viel empfinden, als er nur immer kann, und dann womöglich noch mehr. Wenn er dran stirbt, so ist's nicht in Sünden, denn es giebt eben nichts Gewisses, als Empfundenes oder Geglaubtes, oder was Du für ein Wort dasür brauchen willst. Auch blüht sich eine Pflanze nicht frank, außer wenn man sie treibt, und übertreibt, und die Krankheit ist keine rechte Blüthe mehr, wie Empfindelei keine Empfindung.

Herrn v. W. fenne ich nicht, und habe sein Buch nicht gelesen; aber es ist immer ein schlimmes Ding mit Nicht-Künstlern, die den Geschmack läutern oder zurücksühren wollen. Worte können da nur verderben, und Werke allein helsen. Denn wenn nun wirklich die Leute am Heutigen Widerwillen empfinden, so haben sie noch nichts Anderes dafür, und da sollten sie's lieber gut sein lassen. Palestrina hat resormirt, als er lebte; — heute wird er es nicht mehr, ebenso wenig wie S. Bach oder Luther. Die Menschen müssen kommen, die den Weg weiter gehn; — die werden die Anderen weiter führen, oder zum Alten und Rechten zurück (was man eigentlich vorwärts nennen sollte) aber keine Bücher drüber schreiben.

#### Un den Prediger Iauer in Belgig.

Berlin, ben 6. April 1833.

Meine Arbeit, an der ich in der vorigen Zeit manche Zweifel hatte, ist beendigt, und hat mich wider Erwarten, jest, wo ich sie übersche, selbst gesreut. Ich glaube es ist ein gutes Stück geworden, und es sei wie es wolle, so fühle ich, daß ein Fortschritt darin ist, und nur darauf kömmt es an. Solange ich dies Gefühl habe, weiß ich, daß ich lebe und glücklich bin, und die Zeit des vorigen Herbstes, wo ich daran irre war, ist die bitterste die ich mir denken kann, und je erlebt habe. Ließe sich nur dies frohe Bewußtsein einpökeln und aufbewahren; — aber das ist eben so schlimm: ich weiß genau, daß ich's verzgessen haben werde, wenn wieder so böse Tage kommen, und dagegen kenne ich kein Mittel, und Du wirst mir auch keins sagen können. Da ich aber jest eine ganze Masse Musik im Kopf brummen habe, so geht es auch wohl nicht so bald vorzüber, so Gott will.

Und sonderbar fällt dies in eine sonst so tief bewegte, ernsthafte Zeit. Denn ich gehe einsamer von hier fort, als ich fam. Nur meine Nächsten, die Eltern und Geschwister habe

ich unverändert gefunden, und das ist ein Glück, für das ich Gott gewiß nicht genug danken kann. Meine Eltern habe ich sogar noch mehr lieben und ehren lernen, da ich jest unabshängig (wie man es nennt) geworden bin, und es besser einsehn kann. Aber sonst gehn eine Menge rechts und links ab, von denen ich hoffte, sie würden immer mit mir zusammen gehn, und ich kann ihnen doch darum nicht folgen, wenn ich's auch versuchen wollte.

Daß Rieß todt ist, werde ich immer tiefer beklagen, je länger ich in Berlin sein werde, und je mehr ich hier vermissen muß. — X\*\*. meinte, es läge viel an mir, der ich die Menschen genau so haben wollte, wie ich sie mir dächte, und der ich zu parteiisch gegen und für wäre. Aber eben diese Parteilichseit ist es, die ich so oft hier entbehre. Urtheile höre ich genug; aber wo die Wärme sehlt, da sehlt auch das rechte Urtheil, und wo sie ist, da mag sie zwar oft zum Irrthum führen, aber auch der fördert zuweilen, und man wird sich dann schwerlich in die Vorzeit flüchten, oder überhaupt slüchten, sondern sich an der Gegenwart freuen, wenn sie auch nur einen Frühling, oder ein Ostersest bringen mag.

#### Un den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Cobleng, ben 6. Ceptember 1833.

#### Lieber Schubring!

Als ich die Bogen zu meinem Dratorium\* zu ordnen ansfing, und viel an die Musik dazu dachte, die ich in diesem Winster aufschreiben will, da gerieth mir der Brief, in dem Du mir Beiträge schicktest, auch in die Hände, und mir schien das Alles so gut, daß ich Dir den ganzen Tert, so weit er nun ist, abschrieb, und Dir hierbei übersende, mit der Bitte, ebenso wie zum Ansange damals, mir jest zum Ganzen Deine Bemerkungen und Zugaben zu schenken. Du wirst am Rande schon mehreres bemerkt sinden, was mir noch sehlt, und wo ich Stellen aus der Bibel oder dem Gesangbuche haben möchte. Dann aber wünschte ich hauptsächlich Deine Meinung: 1) über die Form des Ganzen, namentlich über die erzählenden Theile; ob Du glaubst, daß es im Allgemeinen so bleiben könnte, indem dramatische und erzählende Borstellung unter einander gemischt sind. Die Bach'sche Korm mit dem personisieirten Ers

<sup>\*</sup> Dem Paulus.

zählen darf ich hierbei nicht nehmen, und so scheint mir diese Mischung das Natürlichste, und nur an einigen Stellen, z. B. dem Ananias, sehr schwierig, wegen der lang zusammenhänsgenden Berichte. —

- 2) Db Du meinst, daß kein Hauptzug der Geschichte und der Thatsachen, so wie im Charakter und den Lehren des Paulus ausgelassen, oder falsch angegeben sei;
- 3) wo Du die Abtheilungen (1r und 2r Theil) machen würdest;
- 4) ob Du meinst, ich könne den Choral drin haben? Mir ist von Mehreren sehr entschieden abgeredet worden, und doch fann ich mich nicht entschließen, ihn ganz aufzugeben, denn ich benke in jedem Dratorium aus dem Neuen Testamente muffe er von Natur sein. Bist Du nun der Meinung, so solltest Du mir alle Stellen und Lieder angeben. Du siehst, ich verlange gar viel, aber ich möchte mich erft bann recht hineinarbeiten, wenn die Musik kommen foll, und ich weiß, Du nimmsk Un= theil am Werke. — Willst Du mir nun Alles das noch machen, fo schreibe mir gleich ein Paar Worte nach Berlin, ich muß nämlich übermorgen von hier auf 3 oder 4 Tage dorthin reisen, um meinen Bater, der mit mir in England war, und dort gefährlich frank wurde, zu begleiten. Er ift Gott sei Dank gang wieder hergestellt, aber ich habe so viel Angst in der ganzen Zeit ausgestanden, daß ich alles thun will, was ich kann, um ihn sicher wieder zu Haus zu wissen. Dann muß ich fogleich wieder umkehren, und nach Duffeldorf. Du weißt wohl schon, daß ich dort das Musikfest dirigirt, und mich bei der Gelegen= heit für zwei oder drei Jahre fixirt habe, um die Rirchenmusif und Singvereine, und auch wahrscheinlich ein neues Theater

was da gegründet wird, zu dirigiren, eigentlich aber, um recht ruhig und für mich componiren zu können. Mir gefällt das Land und die Leute so prächtig, und nun soll im Winter der Paulus kommen. Auch meine neue Symphonie habe ich in England aufgeführt, und die Menschen haben sich dran gefreut, und nun werden die Hebriden gedruckt, und dann die Symphonie. Das ist alles lustig, aber ich denke, die rechten Sachen müssen erst kommen, und hoffentlich wird's so. — Das ist nun unrecht, daß ich Dir so einen halb trockenen und ganz ernstehaften Brief schreibe; aber die letztverslossene Zeit war so, und da bin ich's auch mehr geworden.

Dein

Felir M. B.

Un V. Moscheles in Jondon.

Berlin, 1833.

Glaubst Du, ich hätte die B. nicht gehört, weil fie nicht schon fei, oder weil fie fo breite Armel trägt? Es ist nicht der Grund, obwohl es allerdings auch gewisse Gesichter giebt, die nun und nimmermehr Künstler fein können, und die mir gleich so viel Rälte und Eis entgegen= ftrömen, daß ich beim bloßen Unblicke erfrieren möchte. Aber warum soll ich denn diese oder jene Variationen von Herz zum 30sten Male mit anhören? Es macht mir weniger Vergnügen wie Seiltänzer und Springer; bei benen hat man boch ben bar= barischen Reiz, immer zu fürchten, daß sie den Sals brechen fönnen, und zu fehn, daß sie es doch nicht thun, aber die Gla= vierspringer wagen nicht einmal ihr Leben, sondern nur unsere Dhren, - ba will ich keinen Theil daran haben. Hätte ich nur nicht immer bas Unglud, hören zu muffen, bas Bublicum verlange es so; ich gehöre ja auch zum Bublicum, und verlange gerade das Gegentheil. Und dann svielte fie im Theater zwi=ichen zwei Studen, - bas fann ich wieber nicht vertragen; erft geht ber Vorhang auf, und ich sehe gang Indien, und ben

Paria, und Palmen, und Stechpstanzen, und Mord und Todtsschlag, und muß sehr weinen; dann geht der Borhang auf, und ich sehe die B. — mit einem Pianosorte, und einem Concert aus irgend einem Moll, und muß sehr flatschen, und endlich kömmt "ein Stündchen vor dem Potsdamer Thor", da soll ich lachen. Nein, das geht nicht, und das sind meine Gründe, weshalb ich Deine Schelte nicht verdiene. Ich bin zu Hause geblieben, weil ich mich auf meinem Zimmer, oder mit den Meinigen, oder im Garten, der dies Jahr wunderschön ist, am besten besinde. Willst Du mir das nicht glauben, so komm' her, und sieh es Dir an; darauf muß ich immer wieder binauskommen.

#### In Rebecka Dirichlet in Berlin.

Duffeldorf, ben 26. October 1833.

Mein liebes Schwesterlein!

Meine Lebensgeschichte ber letten Wochen ist lang und lustig. Sonntag, am Tage Maximilian, war meine erste Messe; der Chor war vollgepfropst mit Sängern und Sängerinnen, die ganze Kirche mit grünen Zweigen und Teppichen ausgeputzt; der Organist quintulirte fürchterlich auf und ab; die Messe von Haydn war standalös lustig, indeß das Ganze doch leidlich. — Darauf kam die Prozession mit meinem seierzlichen Marsch in Es, wo die Musiker im Baß den ersten Theil wiederholten, während die im Discant weiter spielten; das that aber alles in der freien Lust nichts, und als ich der Prozession später begegnete, hatten sie den Marsch schon so ost gespielt, daß er recht gut ging, und ich rechne mir's zur Ehre, daß die Kirmeßmusikanten für die nächste Kirmeß sich einen neuen Marsch bei mir ausgebeten haben.

Bor jenem Sonntag gab es aber noch eine rührende Scene. Es foll nämlich für die Mufit, welche bisher dabei aufgeführt wurde, gar fein paffendes Beiwort eriftiren. Gin

Raplan fam, und flagte mir feine Noth; ber Burgermeifter fagte, sein Vorgänger sei evangelisch gewesen, ber habe fich's gefallen laffen, aber er wolle felbst in der Brozession mitgeben, nun muffe auch die Musik beffer fein. Ein gang alter, verbrießlicher Musikant mit einem schabigen Rock, welcher bisher den Tact dazu geschlagen hatte, murde vorgeladen, erschien, und als fie ihm auf ben Belg fuhren, jagte er, er werde und wolle keine beffere Musik machen; wollten wir es beffer haben, so möchten wir es einem Andern geben. Er wiffe wohl, daß man jest viel Anspruche mache; es solle jest Alles schon flingen, - bas fei zu seiner Zeit nicht gewesen, und er mache es noch cbenfogut, wie damals. Da wurde es mir wahrhaftig schwer, ihm die Sache abzunehmen, wiewohl es die Andern gewiß beffer machen werden; aber ich bachte mir so, wenn ich in 50 Jahren einmal auf ein Rathhaus gerufen würde, und möchte fo sprechen, und ein Gelbschnabel schnauste mich an, und mein Rock wäre fo fchabig, und ich wüßte eben auch gar nicht, warum Alles beffer flingen follte, - und da wurde mir schlecht au Muthe! -

Fatal war mir's, daß ich unter allen hiefigen Musikalien keine einzige erträglich ernsthafte Messe fand; nichts von ältern Italienern, lauter moderner Spectakel. Ich bekam Lust meine Domänen zu bereisen und gute Musik zu suchen; so saß ich denn Mittwoch nach dem Verein im Wagen, suhr nach Elberseld, und trieb die Improperien von Palestrina, die Misereres von Allegri und Bai, und auch die Partitur und Stimmen vom Alerandersest auf, nahm sie gleich mit, und suhr nach Vonn. Dort framte ich die Bibliothek allein durch, weil der arme Breidenstein so krank ist, daß er schwerlich aufkommen

wird, - boch gab er mir die Schlüffel und lieh mir alles. Ich fand prächtige Sachen, und nahm von dort wieder 6 Meffen von Valestrina, eine von Lotti, eine von Bergolese, und Pfalmen von Leo, Lotti u. f. w. mit. Endlich in Coln trieb ich Die besten Alt-Italienischen Stude auf, Die ich bis jest fenne. namentlich zwei Motetten von Orl. Lasso, die ganz wunderherrlich find, noch ernster und breiter, als die beiden Crucifixus von Lotti. Eines davon » Populus meus « fingen wir nächsten Freitag öffentlich in der Kirche. — Folgenden Tage, nämlich Sonntag, blieb bas Dampfboot aus, und weil ich wußte, baß ich in Duffeldorf nöthig war, nahm ich Bost und fuhr ber; von allen Seiten ftromten Leute auf den Chausseen berbei; Ehrenpforten waren viel gebaut, und die Säufer murden mit Lampen besteckt. 3ch tam bier mit meinem großen Baguet an, aber kein Mensch wollte davon hören; nichts als der Kron= pring, und wieder der Kronpring. Der kam nun glücklich am Sonntag Abend durch die Chrenpforten mahrend der Illumi= nation, unter Glockenläuten, bei Ranonenschüffen, mit einer Estorte der Burgergarde, zwischen Soldatenreihen und Mili= tairmusik, im Jägerhof an. Tag's barauf gab er ein diner, und lud mich auch ein, und ich amusirte mich ganz prächtig, weil ich an einem kleinen Tischen mit Lessing, Subner und ein Baar Andern fehr luftig war. Ubrigens war der Rron= pring so freundlich, wie man nur wunschen kann, schüttelte mir die Hand, fagte, er sei eigentlich recht bose, daß ich ihn und Berlin für fo lange Zeit verlaffen hatte, ließ fich erzählen, rief mich aus der Ede per "lieber Mendelssohn" furz ich nehme mich in einiger Entfernung noch einmal so lieblich aus. -

Das Keft, welches ihm gegeben wurde, und zu dem ich. neben Benutung einiger alten, durch Berje zu verbindenden Transparente; ben Ifrael in Egypten mit lebenden Bildern vorgeschlagen hatte, will ich Dir beschreiben! - Es war im großen Saale der Atademie, wo eine Buhne aufgeschlagen war. Davor stand in zwei Halbfreisen ber Doppelchor um meinen englischen Flügel (etwa 90 Singende im Ganzen) und bann famen die Site für 400 Zuschauer. R\*\*\* machte im mittel= alterlichen Coftum ben Erklärer bes Bangen, und hatte auf recht geschickte Beise in Jamben Die bisparaten Gegenftande zu vereinigen gewußt. Er zeigte brei Transparente: erftens bie Melancholie nach Dürer; dazu wurde in fehr weiter Entfernung von Männerstimmen eine Motette von Lotti gesungen. Dann den Raphael, dem im Traum die Maria erscheint; dazu das: O sanctissima — (ein gewöhnliches Lieb, das die Leute aber immer weinen macht). Drittens ber heilige Hieronymus in feinem Belte, mit einem Liede von Weber "Bor' und Wahrbeit". Das war ber erfte Theil. Run fam ber eigentliche Rern. - Wir fingen Ifrael in Egypten unten an; Du fennft wohl das erfte Recitativ, und wie der Chor fich jo nach und nach erhebt; erft die Alte allein, bann immer mehr Stimmen bagu, bis zu ber ftarfen Stelle mit ben einzelnen Accorden "fie ichrien, ichrien in ihrer barten Anechtichaft" (in G moll); ba ging ber Vorhang auf, und war das erfte Bild, "bie Rinder Ifrael in der Anechtschaft", von Bendemann gezeichnet und ge= stellt; voran der Moses, ganz versunken und apathisch vor sich hin febend, neben ihm ein Alter, ber unter ber Laft feines Balfens eben zusammenfinkt, während fein Cohn fich bemuht ihn ihm abzunehmen; einige schöne aufgehobene Arme im Hinter=

grunde, voran noch ein Baar weinende Kinder, das Gange recht zusammengedrängt wie ein Haufen Alüchtlinge; — bas blieb nun fteben bis zum Schluß bes erften Chors, wo dann in demselben Moment der Chor in C moll endigte, und der Bor= hang vor dem hellen Bilde fich schloß. Einen schönern Effect, als den, habe ich selten gesehen. — Nun sang der Chor die Blagen, Sagel, Finfterniß, Erftgeburt, ohne Bild, aber beim Chor "Aber mit seinem Volke zog er hindurch gleich wie ein Birt" ging ber Vorhang wieder auf; da schritt Moses mit auf= gehobenem Stabe voran, und hinter ihm in luftiger Verwirrung alle Dieselben Kiguren, Die im ersten Bilde getrauert hatten; alle vorschreitend, alle mit Gold und filbernen Geräthen bela= den; namentlich war ein junges Mädchen hübsch, die mit ihrem Wanderstabe eben aus der Couline fam, und über die Bühne ichreiten wollte (aud von Bendemann). Dann famen wieder, ohne Bild, die Chore "Aber die Fluthen", "Er gebot es, die Tiefe bedte fie", "Deine Rechte o Herr" und bann bas Recitativ "Und Mirjam die Brophetin", an deffen Schluß der Solo-Sopran eintritt. Bor bem Gintritt ging bas lette Bild auf. Mirjam mit der Handpaufe lobfingend, andere Mädchen mit Sarfen und Bithern, binten vier Männer mit Vosaunen nach allen Richtungen hingestellt; bazu wurde hinter der Scene bas Sopransolo gesungen, als ginge es vom Bilbe aus, und wo der Chor forte eintritt, waren auf der Buhne wirkliche Pofaunen und Trompeten und Paufen aufgestellt; die fuhren hinein wie ein Donnerwetter. Sändel hat es offenbar darauf eingerichtet, benn er läßt sie nach bem Gintreten burchpausiren, bis fie am Ende zum C dur, wo die Instrumente wieder fommen, wieder aufgeben, und so beschlossen wir den Theil. Dies

leste Bild war von Hübner, und gestel mir sehr. — Die Wirstung des Ganzen war unbeschreiblich schön. Wäre Prätension drin gewesen, so möchte wohl viel dagegen zu sagen sein, aber es hatte etwas Gesellschaftliches, nicht Öffentliches an sich, und so glaube ich kaum, daß sich ein gleich schönes Fest wieder ersinden läßt. Die Sachen, die nun folgten, waren ein lebens des Bild von Schadow gezeichnet und gestellt, "Lorenz von Mesdieß, von den Genien der Poesie, Sculptur und Malerei umgeben, die ihm Dante, Raphael, Michel Angelo und Bramante zusühren", mit einer Außanwendung auf den Kronprinzen, und einem Schlußchor; und dann als zweite Abtheilung die komischen Scenen aus dem Sommernachtstraum, von den Malern aufgeführt, — aber es wollte mir auf unsern zweiten Theil nichts mehr recht schmecken, weil der zu schlagend gewesen war. —

Wie übersett man in demselben Berömaße: »so love was crown'd, but music won the cause \*. « Ramler sagt mit rechter ilbersetervornehmheit: "Heil Liebe dir, der Tonfunst Ehr und Dank", was durchaus keinen Sinn hat, und nichts wenizger als eine übersetzung ist; es soll den ersten Theil der Ode beschließen, und macht die ganze Sache confus, denn auf das won kommt's gerade an. Schreib aber bald einen guten Ginfall, denn am 22. November rücken wir wirklich vor, Alerandersest, Duvertüre zu Egmont und Concert in C moll von Beethoven, — in Becker's Saale wird, nach meisnem Wissen, ein Orchester für 200 Menschen gebaut, und was streichen und singen und bezahlen kann, wird heran müssen. —

<sup>\*</sup> Aus dem Alleranderfeft.

Sage mir auch, ob ich das Griechische hier wieder vornehmen soll?\* Ich habe nicht übel Lust dazu, aber ich fürchte,
es wird nicht recht flott gehen. Kann ich Aschylus wohl verstehen? Sei aufrichtig. Ferner beherzigest Du auch meine Räthe, wegen Clavierspielens und Singens? Fehlt es an Liedern, so ist Weihnachten nahe, da kannst Du auf Bestellung wieder neue Liederchen kriegen. Schafft Euch die vierhändigen Hebriden an, sie mussen jett schon heraus sein. Ich denke aber die Duverture zu Melusina wird die beste, die ich gemacht habe. Wenn sie fertig ist, schiefe ich sie Euch.

Adies

Kelir.

<sup>\*</sup> Mendelssohn's Schwefter hatte mit ihm zufammen Griechisch gelernt.

#### In seinen Bater.

Sonn, ben 28. December 1833.

Lieber Bater, ich will Dir vor allen Dingen für Deinen lieben gütigen Brief danken, und mich freuen, daß ich schon vor Empfang desselben das gethan hatte, was Du mir darin andessiehlst\*. Mein officieller Annahmebrief ist nämlich schon vorige Woche an Schadow abgegangen, die Biographie lag darin, — toll genug, — das Patent erwarte ich also nächste Woche; aber ich muß Dir danken für die so sehr gütige Art, wie Du mir über die Sache schreibst, und bin stolz, daß Du mich eines so freundschaftlichen Tones für würdig hältst.

Es ist doch ein lebendiges Bolf in Dusseldorf! Die Don Juan-Geschichte hat mich bei alle dem amusirt, obwohl sie wild

<sup>\*</sup> Es handelte fich um die erfolgte Ernennung Mendelssohn's zum Mitglied der mufikalischen Glasse der Afademie der Künfte in Berlin, über deren Annahme er zweiselhaft gewesen war.

genug war und Immermann ein heftiges Kieber vor Arger bekommen hat\*. Da Du liebe Mutter Zeitungen lefen magft, fo follst Du im nächsten Briefe alle gedruckten Acten über die Geschichte, die die ganze Stadt drei Tage lang beschäftigt hat, erhalten. — Nachdem der grand scandale angefangen hatte, der Vorhang dreimal gefallen und wieder aufgezogen worden war, - nachdem sie das erste Duett des zweiten Acts durchgefungen hatten, ohne vor Pfeifen, Trommeln und Brüllen gehört worden zu fein, - nachdem sie dem Regisseur die Zeitung auf's Theater geworfen hatten, damit er sie vorlesen folle, und der darauf fehr piquirt weggegangen war, und ber Vorhang zum viertenmale fiel, wollte ich meinen Stock hinlegen, oder ihn wahrhaftig lieber den Kerls an den Ropf werfen, als es wieder ruhig murde, - die Schreier waren heiser geworden, die ordentlichen Leute lebhafter, furz wir spielten den zweiten Act unter tiefer Stille und vielem Applaus weiter, und durch. Nachher wurden Alle heraus gerufen, — feiner fam, und Immermann und ich conferirten im Bulverdampf des Keuer= regens, zwischen den schwarzen Teufeln, was zu thun sei. 3ch erklärte, bis das Personal und ich feine Satisfaction hätten, dirigirte ich die Oper nicht wieder; - zugleich kam eine Depu= tation von mehreren aus dem Orchefter, Die wieder erklärten, wenn ich die Oper nicht dirigirte, würden sie nicht spielen; —

<sup>\*</sup> Immermann und Mendelssohn hatten sich zu einer Anzahl von Theater=Aufschrungen vereinigt, welche sie Mustervorstellungen nannten. Dies legte ihnen ein Theil des Publicums als Arroganz aus, und da auch die Preise erhöht wurden, entstand bei der ersten dieser Aufführungen der Lärmen, von welchem Mendelssohn hier schreibt.

nun jammerte ber Schauspieldirector, ber gur nachften Borstellung schon alle Billets verkauft hatte, - Immermann fuhr alles um sich her an; - mit folder Grazie verließen wir beibe bas Schlachtfeld. — Den folgenden Tag ftand an ben Eden, wegen eingetretener Hindernisse u. f. w. und wo man auf ber Straße ging, war von nichts die Rede als vom Scandal. Die halbe Zeitung voll Anzeigen darüber; der Urheber verantwortete fich, - behauptete, er habe trop alles deffen einen großen Genuß gehabt, für den er mir und dem Berfonal bankbar fei, - nannte sich, und da er Regierungssecretär ift, so ließ ihn der Bräsident fommen, ruffelte ihn schrecklich, schickte ihn bann jum Director, ber ihn wieder schrecklich ruffelte, - ben Soldaten, die Theil genommen hatten, ging es von ihren Chefs eben fo, der ganze Berein zur Beförderung der Tonkunft erließ ein Manifest, worin er um Wiederholung ber Oper bat und auf die Störungen ichalt, - das Theater-Comité zeigte an, wenn die geringfte Unterbrechung in seinen Vorstellungen wieder stattfande, wurde fich's fogleich auflösen, - ich ließ mir eine Ermächtigung vom Ausschuß geben, die Vorstellung zu beendigen, für den Fall daß gelärmt würde; porigen Montag follte es eigentlich wieder= holt werden, - ben Morgen hieß es allgemein, der Regiffeur folle ausgetrommelt werden wegen feiner neulichen Biquirtheit; nun friegte Immermann das Rieber, und ich versichere, daß ich mit fehr unangenehmen Befühlen in's Orchefter gum Unfang hinunterging, weil ich beim fleinften Scandal die Borftellung endigen wollte. Aber gleich wie ich an's Bult trat, empfingen fie mich mit vielem Applaus, riefen bann nach einem Tufch, ber mußte mir dreimal gebracht werden, unter einem Teufelsspectakel, bann wurde es mauschenftille, alle einzelnen Rummern erhielten

ihren Applaus, kurz das Publicum war nun eben so artig, wie vorher ungeberdig. Ich wollte Ihr hättet die Borstellung gessehen; einzelne Sachen, bin ich überzeugt, können nicht schöner gehen als an dem Abend; das Quartett z. B. und der Geist im letzten Finale, fast der ganze Leporello, waren wirklich prächtig, und ich hatte große Freude daran. — Besonders ist mir's lieb, daß die Sänger, die, wie ich höre, Ansangs gegen diese Mustersvorstellungen und mich persönlich gestimmt waren, sich jetzt für mich todtschlagen lassen und die Zeit gar nicht erwarten wollen, bis ich wieder eine Oper gebe. Zetzt bin ich zum Weihnachten hierher gesahren, mitten durch den eistreibenden Rhein bei Cöln durch, und habe hier ein Paar angenehme stille Tage verslebt. —

Um noch einmal auf die vielbesprochene Correspondenz von Goethe und Zelter zurndt zu kommen, so ist mir eins aufgefallen. Wenn über Beethoven oder fonst Einen schlecht, über meine Kamilie unziemlich, und über vieles langweilig gesprochen wird, fo läßt mich's fehr falt und ruhig; aber wenn von Reichardt die Rede ift und fie beide über ihn fo vornehm thun und urtheilen, so weiß ich mich vor Arger nicht zu lassen, obwohl ich mir es felbst nicht erklären fann. Sein Morgengesang muß leider für diesen Winter noch ruhen; der Musikverein ist noch nicht flügge genug; aber beim nächsten Musikfeste wo ich bin, foll er gewiß auch sein. Man fagt, die Nachener würden es nicht zu Stande bringen, und jest heißt es, die Colner wurden es geben, und mehrere Befannte liegen mir ftarf an, ich möchte eine oder die andere Cour machen, so wurd' ich gewählt. Selbiges geschieht aber nicht. Thun sie es ohne= bies, foll mir's lieb fein; aber thun sie es nicht, so rett' ich einen Monat Zeit (denn so viel nimmt es wenigstens) und bleibe, was ich bin. Da ich diesen Winter noch drei Concerte und den Messäs und Figaro's Hochzeit geben muß, so habe ich genug Musik aufgeführt für's erste und kann mich verschnausen. Aber wie, o Mutter, Du frägst ob ich alle Opern dirigiren müßte, oder nicht? Gott bewahre vor dem Müssen, denn sie geben fast jede Woche zwei Opern, die sie mit einer Probe absolviren. Ich bin nur ein Mitglied des Theatervereins, — der hat mich in den Ausschuß gewählt, — der Ausschuß giebt jährlich sechs oder acht Mustervorstellungen, wählt zu ihrer Leitung ein Comité, und dies Comité sind Immermann und ich. Wir stehen also den Leuten ganz frei gegenüber, und darum haben sie doppelten Respect vor uns.

Wenn der große Theaterverein zu Stande kommt und das Theater ein stehendes und städtisches Institut wird, so ist Immermann entschlossen, seine ganze Landgerichtsstelle aufzugeben und sich auf fünf Jahre als Schauspielintendant zu engagiren. Nun sind aber, wie ich höre, die meisten Actien gezeichnet unter der Bedingung, daß er dem Schauspiel und ich der Oper vorstände; wie dies nun werden soll, liegt noch im Schoose der Zeiten sehr verborgen; ganz entziehen werde ich mich aber der Sache auf keinen Fall. Ich habe ein Lied zu Immermann's Hofer componirt, oder eigentlich nur eine Tyroler Bolksmelodie dazu arrangirt, mit einem Franzosenmarsch zusammen, aber mir gefällt das Ding und ich will's Fanny schieden. Wir denken den Hoser auch diesen Winter zu geben; außerdem wahrscheinlich das laute Geheimmiß, und den Nathan, oder die Braut von Messina, oder

beibes. Noch frägst Du mich liebe Mutter, ob ich mir nicht das Dictiren angewöhnen wolle — aber einstweilen komme ich noch eigenhändig durch, und will mir eine so vornehme Mode nur im alleräußersten Nothfalle annehmen\*. Sabe aber noch fehr vielen Dank fur ben Brief von Lindblad \*\*, ben Du mir so aut warst mitzutheilen. Er hat mich sehr erfreut und mir mein Concert viel lieber gemacht, als es mir vorher war, denn ich weiß nur sehr wenig Menschen, deren Urtheil mir mehr werth ift, als das seine; ich kann das eben so wenig beweisen oder motiviren, als irgend ein an= beres Gefühl, aber es ift fo, und wenn ich ein Stud been= digt habe, recht gelungen oder mißlungen, so ist er, nächst Guch, unter ben Ersten, beren Eindruck bavon ich mir benten möchte. Wenn nun namentlich ein so fchnell hingeworfenes Ding wie das Clavier-Concert einem achten Musiker Freude machen kann, so ist mir das eine doppelte, und so danke ich Dir sehr vielmal fur die Mittheilung. Aber es ift Zeit zu schließen, den Brief und das Jahr, dem ich viel Gutes und Fröhliches danke, und das mir wieder eins von den hellen war.

So sei auch Du lieber Bater nochmals bedankt wie immer, daß Du damals mir zu Liebe mit nach England gingst und mich es dort niemals entgelten ließest, wenn mein Rath, dem Du zum erstenmale folgen wolltest, so verdrieß:

<sup>\*</sup> Ift nie geschehen. Mendelssohn hat stets Alles, ohne Ausnahme, selbst geschrieben.

<sup>\*\*</sup> Mufifbirector in Stochholm.

lich und sorgenvoll für uns ausschlug. Doch glaube ich, daß die Reise auch dazu beigetragen hat, wenn Du mir schreibst, daß Du Dich jest wohl und vergnügt fühlst, und diese Folgen mögen sich noch mehr vermehren im neuen Jahre, das Euch Allen alles Gute bringe!

Lebt wohl.

Felix.

#### Un seine Familie.

#### Düffeldorf, ben 16. Januar 1834.

Sier geht es jest luftig ber, und neben jedem Mummelack am Himmel hängt eine Geige, d. h. er hängt gang voll; eben fomme ich aus der Egmontprobe, wo ich zum erstenmale in meinem Leben eine Partitur entzwei geschlagen habe, vor Arger über die dummen Mufici, die ich mit dem % Tact formlich füttere, und die doch immer noch mehr Lutschbeutel brauchen; - bazu prügeln fie fich gern im Orchefter; - bas durfen fie nun aber bei mir nicht, und fo muß zuweilen eine furiofe Scene aufgeführt werden. — Beim "glücklich allein ift die Seele die liebt" habe ich also zum erstenmale eine Partitur entzwei ge= schlagen, und darauf spielten fie gleich mit mehr Ausbruck. Die Musik hat mir zwar insofern viel Freude gemacht, als ich ein= mal wieder etwas von Beethoven zum erstenmale hörte; aber eigentlich gefallen hat fie mir nicht, und nur zwei Stellen: ber C dur Marsch, und ber % Tact, wo Klärchen ihn sucht, sind mir fo recht zu Bergen geschrieben. Morgen ift wieder Probe, -Abends Ball beim Prinzen, der bis 4 dauern wird, und wo ich mich wohl drücken könnte, wenn mir nur das Tanzen nicht gar zu viel Spaß machte.

Run muß ich Euch von meiner Elberfelder Kahrt ergählen. - Sonntag war bas Concert. Am Morgen fuhr ich also im tollsten Sturm und Wetter hinüber; im Gasthof mar die gange musikalische Welt versammelt, und trank um 12 Uhr Morgens Champagner (an beffen Statt ich mir aber Chocolade ausbat). - Es war ein Clavier-Colo von mir angefündigt, nach welchem ich gleich fortreisen wollte, aber nun hörte ich, daß nachher ein Ball fei, und da beschloß ich, erft in ber Nacht zu reisen, befam Luft zum Phantafiren, und ba fie Sachen aus Dberon im zweiten Theile machten, fo fing ich gleich mit ihrem letten Ritornell an, und spielte so weiter fort. Es wurde zwar nicht febr be= fonders, indeffen gefiel es den Leuten ausnehmend, und es war am Ende berjenige lärmende Beifall, der einem Jeden boch Bergnügen machen muß. Da nun auch der Saal dick voll war, so habe ich versprochen, in diesem Winter noch einmal binüber zu fommen, und für die Armen zu spielen. Best ichid= ten die Barmer brei Barmerinnen, um mich fur ben Montag Nachmittag dabin zu persuadiren, und da mein Reisegefährte auch Zeit und Luft hatte, so phantasirte ich richtig am Montag Nachmittag im Barmer Musikverein, hatte barauf in Elberfeld noch ein Quartett, und fam somit erft in ber Racht von Montag auf Dienstag um 4 hier wieder an, da ich zwischen 8 und 9 meine fprechbare Stunde babe. Die Barmer Phan= tasie war sehr gut angelegt; ich muß es für Fanny beschreiben. Sie hatten mir ein Gedicht anonym zugeschicht, worin mir am Ende empfohlen wurde, mich zu verheirathen (natürlich auf gut poetisch gesagt, mit Lorbeerfrangen und Lebensbluthen hinein= geflochten) und fo wollte ich die Artigfeit erwiedern, und fing mit meinem Junggesellenliede an (bas nur leider Riemand

fennen fonnte, aber das war einerlei) und spann das sehr lustig und lang aus; und dann brachte ich die Bioloncellos aus "Mir ist so wunderbar" und wurde ernsthafter, und so weit gelang es auch sehr gut. Darauf wollte ich zum Schluß auch gern einiges eheliche Glück andringen, wobei ich jedoch total scheiterte, und den Schluß verdarb; ich wollte aber, Du wärest beim Ansang gewesen, weil ich glaube, er hätte Dir gefallen. — Daß meine Fis moll Fantasse op. 28\* erscheint, habe ich schon geschrieben, glaub' ich; — in mein neues Es dur Rondo ist eine hüdsche, massive Octavenstelle hineingesommen; nun gehe ich an mein Gesangstück für's Philharmonic, edire die 3 Duvertüren, mache noch ein Trio, oder eine Symphonie, und dann kommt Paulus.

Addio

Kelir.

<sup>\*</sup> Diese Fantasie und das Es dur Rondo (mit Orchester) op. 29 sind beibe an Moscheles dedicirt.

# Un I. Moscheles in Sondon.

Düffeldorf, ben 7. Februar 1834.

Meine eigene Armuth an neuen Wen = dungen für's Clavier ift mir wieder recht bei dem Rondo brillant\*, welches ich Dir zueignen möchte, aufgefallen; die find es, wo ich immer stocke und mich quale, und ich fürchte Du wirst es bemerken. Sonft ift auch wohl Manches barin, was ich gerne mag, und einige Stellen gefallen mir gang gut; aber wie ich's anfangen foll, mal ein ordentliches, ruhiges Stud zu machen (und ich erinnere mich wohl, daß Du mir gerade das im letten Frühjahr empfahlft) das weiß ich gar nicht. Alles was ich für Clavier wieder im Ropfe habe, ift so ruhig wie Cheapside \*\*, und wenn ich mich zwinge und gang still zu phantasiren anfange, so fommt's nach und nach boch wieder. Dagegen die Gesangsscene, die ich jest für's Philharmonic schreibe, die wird allzu zahm, fürcht' ich, — indessen mag ich mich felbst nicht so viel befritteln, und arbeite fleißig; damit habe ich schon gesagt, daß ich wohl bin und vergnügt.

<sup>\*</sup> Es dur (mit Orchefter) op. 29.

<sup>\*\*</sup> Befanntlich eine ber belebteften Stragen Londons.

Wenn Sie, liebe Madame Moscheles, mir aber empsehlen, ich solle mir aus Publicum und Kritifern nichts machen, so frage ich: bin ich nicht meines Handwerfs ein antipublikummers licher Musiker, und ein antikritischer obendrein? Was ist mir Hecuba, und die Kritif dazu? (ich meine die gedruckte, oder vielmehr gedrückte.) Und wenn mir jest gleich eine Duvertüre zum Lord Eldon einfällt, in Form eines Canons in der Umkehrung, oder eine Doppelfuge mit einem cantus sirmus, so schreibe ich sie doch, obgleich die gewiß nicht populär werden kann. Um so mehr eine schöne Melusine, die doch ein anderer Gegenstand ist. Nur wär's fatal, wenn man etwa gar nicht mehr dazu käme, seine Sachen aufgeführt zu hören; da Sie mir aber schreiben, das sei nicht deswegen zu befürchten, so sollen Publicum und Kritif leben; ich will aber auch leben, und wo-möglich nächstes Jahr nach England kommen!

Deine Bemerkungen über Neukomm's Musik sind mir aus der Seele gesprochen; was mich nur wundert ist, wie ein sonst so geschmackvoller und gebildeter Mann nicht auch in der Musik in Folge dieser beiden Eigenschaften mehr gewählt und elegant schreibt; denn ohne von den Ideen und von dem Grunde seiner Compositionen zu sprechen, scheinen sie mir oft gar zu sorglos, sast ordinair gemacht zu sein. Auch das viele Blech gehört hiers her; schon aus Berechnung müßte man's aufsparen, von aller Kunst ganz zu schweigen. Darin gefällt mir unter anderen Hunst ganz zu schweigen. Darin gefällt mir unter anderen Handels Art prächtig, mit seinen Paufen und Trompeten so ganz gegen das Ende recht die drein zu sahren, als ob er darauf los prügelte. Da ist kein Mensch, den es nicht ergreisen müßte, und dergleichen nach zu ahmen schiene mir immer noch weit besser, als eine Überreizung und Anspannung der Zuhörer, die

benn am Ende ben Cavennepfeffer gewohnt werden. Go habe ich jest Cherubini's neue Oper\* durchgesehen, und wenn ich auch an vielen Stellen gang entzuckt mar, fo hat mich's boch gejam mert, wie er oft in den verdorbenen neuen Bariser Ton mit ein= ftimmt, als seien die Instrumente gar nichts und nur der Effect was, - mit drei und vier Bosaunen um sich wirft, als hätten Die Menschen statt der Trommelfelle - wirkliche Trommelfelle, und dann in den Finales am Ende einen Scandal und ein Büthen mit häßlichen Accorden macht, daß es weh thut. Da= neben ftehn bann Stude aus feiner früheren Beit, aus Lodoista, Medea u. f. w. so geiftreich und hell wie Menschen neben Bogelscheuchen, und so wundert mich's nicht, daß die Oper nicht gefallen konnte. Wer ben alten Cherubini liebt, ber muß fich ärgern, wie er bem fogenannten Zeitgeschmack und bem Bublicum nachgiebt, und wer den alten Cherubini nicht liebt, dem ist doch noch immer viel zu viel von ihm dein, und dem wird er's auch nicht recht machen, und gabe er sich noch jo viel Mühe, - er aucht aus den ersten drei Roten doch immer wieder herand. Das nennen fie bann roccoco, peruque u. f. w.

<sup>\*</sup> Alli Baba.

Un seinen Vater.

Düffeldorf, ben 28. März 1834.

#### Lieber Bater!

Tausend Dank für Deinen lieben lieben Brief von Mutters Geburtstag. Er traf mich mitten in Generalproben vom Wasserträger, sonst hätte ich ihn gleich beantwortet und Dir dafür ges dankt; bitte schreib mir nur recht oft. — Bor allem aber danke ich Dir für Deine Ermahnung wegen des Fleißes und der eigenen Arbeiten! Glaube mir, daß ich sie befolgen werde, aber ich kann Dich auch versichern, daß ich durchaus nicht eine Philossophie habe, die mir Bequemlichkeit anräth, oder doch wenigstens entschuldigt. Es ist freilich wahr, daß ich in den letzen Wochen sortwährend äußerlich beschäftigt war, aber es waren lauter Dinge, bei denen ich bedeutend zugelernt habe, und zwar für mein Fach zugelernt, und ich habe dabei meine Arbeiten gewiß nicht aus den Augen verloren. — Auch hat der Paulus schon ziemlich Fortschritte gemacht, und ich denke vor Pfüngsten mit dem Schreiben ansangen zu können.

Daß ich aber die bestellten Sachen für's Philharmonic und

die englischen Berleger vorher gemacht habe, war mir nicht allein der Bestellung wegen, sondern auch innerlich nothwendig, weil ich wirklich sehr lange nicht anhaltend componirt und gearbeitet habe und auch dazu ein gewisser Zug nöthig ist. Doch zielt das Alles schon darauf hin, und so denke ich gewiß nicht, daß mich jene Zerstreuungen schlaff oder nachlässiger machen sollen. Und wie gesagt, es sind nicht blos Zerstreuungen, sonz dern wirkliche Arbeiten, und zum Theil erfreuliche. Eine gute Aufführung im Düsseldorfer Theater geht freilich nicht durch die Welt, und wohl kaum über die Düssel, aber wenn ich selbst und alle Menschen im Hause sich recht durch und durch an der guten Musik erfreuen und erwärmen, so ist das auch was Hübsches. —

Die acht Tage vor bem Wafferträger find wirklich muhfam gewesen; täglich zwei große Proben, oft neun bis zehn Stunden im Gangen, bann noch die Borbereitungen für die Rirchenmufik in dieser Woche, dazu fommt, daß man auch im Agiren, An= ordnung ber Scenen, im Dialog für Alles forgen muß, fonft geht es verkehrt; fo fam ich etwas mude am Freitag Abend an's Bult; wir hatten noch den Bormittag eine vollständige General= probe halten muffen, fodaß mir mein rechter Urm gang fteif war. Auch hatten die Leute, die den Wafferträger nur vor 15 bis 20 Jahren gesehen oder davon gehört hatten, die Meinung, es sei eine alte vergeffene Oper, die das Comité aufwärmen wolle, und auf der Buhne waren sie alle bange, - bas gab aber ge= rabe die rechte Stimmung fur ben erften Act; bas Bange ging fo nervos, gespannt, zitternd durcheinander, daß ichon bei bem zweiten Musikstud die gange Duffeldorfer Opposition in's Feuer gerieth, und flatichte und rief und weinte durcheinander. Einen beffern Bafferträger als meinen Gunther habe ich nie gesehn, - das war alles so liebenswürdig und natürlich, und ein bischen ordinär dabei, damit die noblesse nicht gar zu fabel= haft wurde. — Er wurde ungeheuer fetirt und zweimal heraus gerufen; das verdarb ihn für's zweitemal, wo er dann gleich zu viel auftrug und zu sicher schien; aber das erstemal hättet Ihr ihn sehen follen! Das war mein vergnügtester Theaterabend feit langer Zeit, benn ich nahm an der Vorstellung Theil wie ein Zuschauer, lachte und flatschte mit und schrie Bravos hinauf, dirigirte dabei munter fort; die Chore im zweiten Act klangen wie aus der Vistole geschoffen. Im Zwischenact war die ganze Bühne voll Menschen, die sich freuten und den Sängern gratulirten, und sogar das Orchefter klappte, bis auf einige Placker, wo ich sie, trop alles Ermahnens und Drobens, während der Vorstellung nicht dazu bringen konnte, die Augen von der Bühne weg und auf die Noten zu richten. Sonntag mußte es wiederholt werden, und ging nicht halb so schön; aber ich habe mein Vergnügen das erstemal weggehabt, obwohl das Haus beim zweitenmale viel gepfropfter voll war und der Effect wieder ebenso. — Ich schreibe Dir lieber Bater alle diese Details, weil ich weiß, daß Dich diese Oper interessirt, und auch unser kleinstädtisches Treiben hier. Denn wirklich, wir machen so viel und gute Musik, als man für meinen erften Winter hier nur erwarten fonnte. Morgen (Charfreitag) Abend singen wir die sieben Worte von Baleftrina, die ich in Coln gefunden habe, und ein Stud von Laffo in der Rirche, und Sonntag geben wir die Cherubini'sche C dur Meffe.

Ein schlimmes Ding ift die Cabinetsordre, welche die Feier der Musiksseste um Pfingsten verbietet; gestern ist die Nachricht hergesommen, und dadurch erleiden die Feste einen folden Stoß, daß wir hier noch gar nicht wiffen, wie es fich wird einrichten laffen, ba an feinen andern Tagen auf halb fo viel Theilnahme der Auswärtigen zu rechnen ift. — Neulich ist die erste Theaterconferenz gewesen; das Ding wird fehr vernünftig angefangen und fann gut werden; boch halte ich mich ein wenig außer bem Schuffe, weil ich trop bes Bergnügens, bas mir die Oper neulich z. B. gemacht hat, mich mit dem eigentlichen Theaterwefen, ben Schauspielergeschichten, bem fortwährenden Effectsuchen und =machen, nicht befreun= ben fann, und weil mich's auch von meinem eigentlichen 3med, ben ich in D. habe, für mich zu arbeiten, zu weit entfernt. -Ich bekomme nur die obere Aufficht über die musikalischen Geschäfte, Busammensetzung bes Orchesters, Engagements ber Sänger, habe mongtlich etwa eine Over zu dirigiren (und auch das foll gang von mir abhängen), mein dreimonatlicher Urlaub bleibt mir natürlich, und mit einem Wort, ich will beim biefigen Theater gang unabhängig und nur als Freund ber Sache stehen, nicht dabei angestellt sein. — Eben deshalb habe ich auch auf das Gehalt verzichtet, für welches sie nun einen zweiten Dirigenten anstellen muffen, der die Sauptfache zu thun hat. -Eine Geschichte die mir gestern begegnet, wird Dich amustren. Hier war im Carneval ein hübsches Madchen, Tochter eines Kabrifanten bei Aachen, die Clavier spielte und deren Berwandte mich unbefannterweise bitten ließen, mir doch zuweilen von ihr vorspielen zu laffen, ihr was darüber zu fagen, furz ihr ein Baar Stunden zu geben; - ich that dies auch, hielt ihr einige Strafpredigten über all ihren Berg und so weiter und entließ fie bei ihrer Abreise mit vielem neugekauften Mogart und Beethoven; — da bekomme ich gestern ein gewaltiges Baquet

mit einem sehr hösslichen Dankbrief des Baters, und aus Erstenntlichkeit müßte er mir ein Stück Tuch aus seiner Fabrik schicken; ich konnte es erst nicht glauben, aber es ist wirklich seines schwarzes Tuch zu einem ganzen Anzuge im Paquete. Dies schweckt nach dem Mittelalter — die Maler beneiden mich aber schrecklich darum. —

Lette Woche hatte ich eine große Freude, indem Sendel= mann aus Stuttgart hier war und uns Alle entzückt hat. Seit ich Wolff gesehen habe, war ich nicht so seelenvergnügt im Theater — so recht fünstlerisch gehoben; — da sieht man erst recht, was es für ein prächtiges Ding um's Schauspiel ist. Zuerst fab ich ihn im Effighandler, und Roch Batel. — Die Leute vergleichen ihn mit Iffland; ich habe aber einen so herzlichen Ton der Stimme und folch reines wohlklingendes Deutsch in meinem Leben nicht gehört. — Dann spielte er Cromwell in den Roya= listen von Raupach. Es war das Erste was ich von Rauvach fah, und ich mag nichts zweites, denn ich fand es höchst abscheulich, mit Ungeschicklichkeit, Langeweile und Theaterphrasen ver= fnüpft, und das fonnte Seybelmann auch nicht heben, trop seines bitterbosen Gesichts und Costums. Aber bann fam Nathan, ging prächtig, und Seydelmann als Nathan war ganz unübertrefflich. Ich dachte wohl hundertmal an Dich und wünschte Dich her. Die Erzählung von den Ringen sprach er wirklich, als fahe man einen breiten ruhigen Strom fließen, - fo bewegt und rasch, und doch glatt und besonnen, und gar die Worte des bescheidenen Richters waren hinreißend. Ubrigens ift es ein wahres Prachtstück! Es thut Einem wohl, so viel Klarheit in ber Welt zu wiffen. Das perdrießt freilich Manchen, und als wir Tage barauf auf bem Grafenberg waren, gab's geiftigen Mord und Todischlag, weil Schadow gar zu ärgerlich darüber war, und ein Berliner Herr meinte auch "vom dramatischen Standpunkte betrachtet — —" Ich stritt aber gar nicht, denn wenn man über etwas so total uneinig ist, und zwar über Prinzipe, so ist's doch zu nichts.

Nun habe ich Dich um Deine Entscheidung über eine Sache zu bitten. Ich hatte nämlich längst den Wunsch hier zu reiten, und als neulich Lessing sich ein Pferd anschaffte, redete er mir sehr zu, das auch zu thun. Da für spricht, daß ich glaube, die regelmäßige Bewegung werde mir gut thun; dag egen, daß es mir vielleicht unbequem und tyrannisstend werden möchte, da man das Pferd doch wo möglich alle Tage reiten müßte, und dann wollte ich fragen, ob Du es für mich und meine Jahre nicht ein bischen gar zu genteel sindest, mir schon ein Pferd zu halten? Kurz ich bin unschlässig und bitte Dich, wie ich wohl oft gethan, um Deine Entscheidung, nach der ich mich dann richten werde.

Lebe wohl, lieber Vater.

Dein

Welix.

## Un Fanny Bensel in Berlin.

Düffeldorf, den 7. April 1834.

#### Liebe Fanny!

Du bist wohl sehr bose auf mich schreibfaulen Menschen? Aber bedenke nur, ich bin ein städtischer Musikdirector und so ein Thier hat schrecklich viel zu arbeiten. Neulich kam ich nach Saufe; da standen auf dem Schreibtisch zwei Stühle, der Dfenschirm lag unter bem Clavier, im Bette lagen ein Baar Stiefeln und Ramm und Burfte zc. (Bendemann und Jordan hatten mir das als Bisitenfarte hinterlassen.) So sah es, ober steht es aber genau im Duffeldorfer Musikwesen aus, und ehe da Ordnung wieder hinein fommt, kostet's Hige. Drum mußt Du meine Brieffaulheit jest mehr als je ent= schuldigen, und felbst besto mehr schreiben und mich aufräumen, und feurige Roblen auf mein Haupt sammeln. Dein Brief, den ich jest eben beantworte, war prächtig; mehr solche! Du fagst zwar, Du sprächst von der Melusine wie X . . . . . aber ich wollte nur es wäre wahr, dann wäre aus einem magern Hofrath auf einmal ein tüchtiger Rerl geworden.

Dennoch vaß auf; ich will wuthen. D Du! fragft mich. welches Mährchen Du lefen follst? Wie viele giebt es benn? Und wie viele kenne ich benn? Und weißt Du die Geschichte von der schönen Melufine nicht? Und foll man fich nicht lieber einmummen und verkriechen, in alle mögliche Inftrumentalmusik ohne Titel, wenn die eigne Schwester (Du Rabenschwester!) nicht einmal so einen Titel goutirt? Ober hast Du wirklich vom schönen Kisch nie gehört? Wenn ich aber bedenke, wie Du mich anbrummen könntest, daß ich im April Dich über einen Kebruarsbrief anbrumme, fo gebe ich flein bei und thue Gutes. - Ich habe diese Duverture zu einer Oper von Conradin Kreuter geschrieben, welche ich voriges Jahr um diese Zeit im Königstädter Theater hörte. — Die Duverture (nämlich die von Kreußer) wurde da capo verlangt und missiel mir ganz apart; nachber auch die gange Oper, aber die Sähnel nicht, sondern die war fehr liebenswürdig, und namentlich in einer Scene, wo fie fich als Secht prafentirt und fich die Haare macht, da bekam ich Luft, auch eine Duverture zu machen, die die Leute nicht da capo riefen, aber die es mehr inwendig hatte, und was mir am sujet gefiel, nahm ich sund das trifft auch gerade mit bem Mährchen zusammen) und furz die Duverture kam auf die Welt, und das ift ihre Kamiliengeschichte. -

Du willst mich anch noch coramiren wegen der Biersstimmigkeit meiner Bolkslieder, aber da bin ich beschlagen. Mir scheint das nämlich die einzige Art, wie man Bolkslieder schreiben kann, weil jede Clavierbegleitung gleich nach dem Zimmer und nach dem Notenschrank schmeckt und weil also vier Singstimmen am einfachsten so ein Lied ohne Instrument

vortragen können; und wenn der Grund zu ästhetisch ist, so nimm den, daß ich für Woringens, die dergleichen reizend singen, gern etwas der Art schreiben wollte. Im Ernst aber sinde ich, daß das Vierstimmige "sowohl zum Text (als Volks-lied) als auch zu meiner Auffassung" paßt, und somit divergiren wir entsetzlich. —

Das hatte ich aber ganz vergeffen, daß ich zur Passion einen Waldeusel sesen wollte; die Idee ist gut; sage sie nicht laut weiter, sonst versuchen Die es nächstes Jahr wirklich, und Pölchau sindet, den hätten die Römer schon gekannt unter dem Namen diabolus nemoris. Denk Dir, sie haben mir mein Akademie Patent in einem ganz fürchterlichen rothen Pennal portopstichtig zugeschickt und dadrin steckt ein uraltes Statut der Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften, nebst einem schmeichelhaften Schreiben, ich möchte doch wieder nach Berlin kommen, weil meine "Leistungen" da eben so anerkannt würden, als im Auslande. Ein guter Grund; hätten sie noch gesagt, weil Euer Wohlgeboren doch eigentlich in der Leipziger Straße Nro. 3 sich am wohlsten fühlen müssen, oder was von Eltern und Geschwistern mit einsließen lassen, — aber nein!

Jest fängt eben eine meiner Düsseldorfer Qualen an; das ist meine Nachbarin, die im Nebenhause wohnt und ihr Clavier an die Wand neben der meinigen gestellt hat und alle Tage zwei Stunden zu meinem Unglück Clavier übt, täglich dieselben Fehler macht und alle Rossini'schen Arien in einem so verzweiselt langsamen, phlegmatischen Tempo spielt, daß ich ihr gewiß einigen Schabernack anthäte, wenn ich nicht bedächte, daß ich sie mit meinem Clavier zu allen Zeiten gewiß noch mehr

quale als sie mich. Dann hört man zuweilen den Lehrer oder die Mutter (ich weiß es nicht) mit ihrem Finger die richtige Note 17mal nacheinander anschlagen, und wenn sie gar was vom Blatt spielt und sich aus dem Dunkel nach und nach irgend ein alter Gassenhauer entwickelt, den man an einer Note erkennen muß, das ist sehr hart. Ich weiß nun die Stücke schon aus-wendig, wenn sie den ersten Accord greift.

Lebe wohl, liebe Schwester; Immer

Dein

Felir.

Un die Mutter.

Düsseldorf, ben 23. Mai 1834.

- Heut vor acht Tagen fuhr ich mit den beiden Woringens nach Nachen, da eine Cabinetsordre fünf Tage vor dem Keste die Keier auf Pfingsten erlaubte, und zwar in solchen Worten, daß die Erlaubniß für die nächsten Jahre nun sehr wahrscheinlich wird. Die Schnellpost fuhr 11 Stunben und ich langweilte mich sträflich, kam verdrießlich an, wir gingen gleich in die Brobe und ich hörte, im Barquet figend, noch ein Baar Nummern aus Deborah; fage barauf zu Woringen, nun will ich auch von hier aus dem Hiller zum erstenmale feit zwei Jahren schreiben, weil er feine Sache fo nett gemacht hat. Denn wirklich war seine Arbeit so bescheiden und wohlklingend, und dem Sändel untergeordnet, dem er nichts weggestrichen hat, daß ich mich freute, zu sehen, wie noch andre Leute meines Sinnes find und banach thun. Dben im erften Range faß ein Mann mit Schnurrbart, las in der Partitur nach, und als der nach der Brobe in's Theater hinuntergeht und ich herauf, so begegnen wir uns in der Coulisse und mir stolpert richtig Fer= dinand Hiller in die Arme und will mich vor Freude zerdrücken.

Er war von Paris gekommen, um das Dratorium zu hören, und Chovin hatte feine Stunden im Stich gelaffen, war mitge= fahren, und so trafen wir uns da wieder. Jest hatte ich mein Bergnügen am Mufitfest weg, benn wir Drei blieben nun qu= sammen, bekamen für und allein eine Loge im Theater (wo die Aufführungen find) und natürlich ging es bann am folgenden Morgen an ein Clavier, wo ich großen Genuß hatte. haben beide ihre Kertigkeit immer mehr ausgebildet, und als Clavierspieler ist Chopin jest einer der allerersten, - macht so neue Saden wie Baganini auf feiner Beige, und bringt Bunberdinge herbei, die man sich nie möglich gedacht hätte. — Auch Biller ift ein vortrefflicher Spieler, fraftig und coquett genug. Beide laboriren nur etwas an der Parifer Verzweiflungsfucht und Leidenschaftssucherei, und haben Tact und Ruhe und das recht Musikalische oft gar zu sehr aus den Augen gelaffen; ich nun wieder vielleicht zu wenig, und so ergänzten wir uns und lern= ten, glaub' ich, alle Drei von einander, indem ich mir ein bifichen wie ein Schulmeister, und sie sich ein bifichen wie mirliftors ober incrovables vorkamen. Nach dem Keste reisten wir zusammen nach Duffelborf, brachten einen fehr angenehmen Tag unter Musiciren und Discutiren barüber zu; bann begleitete ich fie gestern nach Coln, und heut früh reiften sie nach Coblenz per Dampf hinauf, — ich hinunter, und die hübsche Episode war porbei.

In den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Düffeldorf, den 15. Juli 1834.

## Lieber Schubring!

Jest ift es beinahe ein Jahr her, daß ich schuldig bin Dir zu schreiben. Ich will gar nicht erft anfangen, um Verzeihung zu bitten, denn ich habe gar zu unrecht und wurde nicht fertig. Wie es gefommen ift, weiß ich selbst nicht zu begreifen. Den vorigen Herbst, als ich mich hier eben einrichtete, erhielt ich Deinen Brief mit den Notizen zu Paulus; es waren die besten Beiträge, die ich bekommen hatte, und gleich benselben Vormittag fing ich ernstlich an, die Sache zu überdenken, nahm die Bibel vor, mitten in der Unordnung in meiner Stube, und fam bald so hinein, daß ich mich zu den andern Arbeiten, die ich durchaus erft beendigen mußte, faum zwingen konnte. Damals wollte ich Dir gleich schreiben, und Dir für Alles das fehr herzlich banken; darauf dachte ich, es wäre hübscher, wenn ich Dir gleich sagen könnte, es sei schon angefangen, und als ich nun im Frühling wirklich anfing, kamen so manche Compositionssorgen, die mich viel ftorten. Seut aber fann ich's nicht beim bloßen Denfen laffen, sondern muß Dir schreiben und Dich fragen, wie es Dir

und den Deinigen geht? denn ich weiß, daß Du seitdem Familienzuwachs bekommen hast; — das war nicht ganz recht von
Dir, mir das mit keinem Wort zu melden, oder mit keinem Stück
Kartenpapier, sondern mich es durch die dritte Hand zufällig
erfahren zu lassen; denn obwohl ich's zugebe, daß ich's sehr
verdient habe, so darf sich doch ein Prediger, wie Du bist,
gerade am wenigsten rächen, oder nachhalten. Run thue es nur
jest nicht, und laß mich wieder etwas von Dir wissen.

Deine Notigen gum Baulus waren prächtig; ich habe fie alle ohne Ausnahme gebraucht; fonderbar (und gut) ift es, daß ich beim Componiren alle die Stellen, wo ich früher aus einem ober dem andern Grunde ein Stud umftellen oder andern wollte, nach und nach wieder so hinstelle, wie ich sie in der Bibel finde; das bleibt doch das beste. Ich habe über die Hälfte des ersten Theils fertig, denke ihn bis zum Berbst zu beendigen, und etwa im Februar bas Gange. - Wie aber lebst Du nun in Deffau? Um liebsten hätte ich, wenn Du darauf antworten könntest: gang wie früher. Hoffentlich haft Du Dir Deine Beiterfeit und Lebensluft erhalten und spielft Clavier, und liebst Sebastian Bach und bift der Alte. Mir follte folde Sorge gar nicht ein= fallen; aber man ift hier von fatalen Eremplaren umgeben, Predigern, die jede Freude sich und andern versalzen, trochnen profaifden Sofmeiftern, die ein Concert für Sunde, einen Spaziergang für zerftreuend und verderblich, ein Theater aber für den Schwefelpfuhl, und den ganzen Frühling mit Baumblüthen und schönem Wetter für ein Moderloch ausgeben. Du wirst ja von der Elberfelder Art gehört haben. Aber es nimmt fich in ber Nähe noch schlimmer aus, und fann Einem ordentlich peinlich machen. Das Boseste ift der Hochmuth, mit bem

folde Leute die andern ansehen, und der schon nichts anderes Gutes aufkommen läßt. —

Unser Musikwesen hier geht langsam, aber es geht doch.
— Wir haben in diesem Sommer in der Kirche eine Messe von Beethoven, eine von Cherubini und Cantaten von Sebastian Bach, ein Ave Maria aus "Berleih uns Frieden" aufgeführt, und geben nächsten Monat Händel's Te Deum (Dettinger). Natürlich bleibt viel zu wünschen übrig, aber man hört die Sachen doch, und es macht auch nach und nach die Ausführung und die Ausführenden besser. — Hauser in Leipzig hat aus Manuscript-Stimmen eine Cantate in Emoll von Sebastian Bach in Partitur gesetzt, die eine der stärksten Sachen von ihm ist, die ich kenne. Wenn ich mal eine Gelegenheit sinde, schieße ich Dir eine Abschrift davon. — Aber nun ist das Papier und der Brief aus. Lebe wohl Lieber, und schreibe mir bald.

Dein

Felix Mendelssohn Bartholdy.

## In J. Fürst in Berlin.

Düffeldorf, den 20. Juli 1834.

#### Lieber Fürft!

Ich weiß nur zu gut, daß ich Ihnen seit dem Empfange Ihrer Paulinischen Bemerkungen\* noch gar nicht geschrieben und noch gar nicht gedankt habe; daß ich Ihnen aber jeden Tag, wenn ich wieder an die Arbeit gehe, dasur recht herzlich danke, können Sie mir wohl glauben. Aber ich hätte doch schreiben müssen, denn wenn aus dem Stücke, das jest nun seit dem Frühjahr mich ganz erfüllt und in Anspruch nimmt, etwas Gutes wird, so danke ich es Ihrem freundlichen Antheil zunächst, indem ich sonst die Grundlage des Tertes nicht zusammen bestommen hätte. Beim Componiren selbst such eich mir gewöhnslich die Bibelstellen auf, und so kommt es, daß vieles einsacher, fürzer und gedrängter wird, als es in Ihrem Tert steht, wähzend ich damals nicht genug Worte bekommen konnte und immer noch nach mehr verlangte. Seit ich aber dabei bin, ist mir es ganz anders, und ich habe nun die Auswahl. Der erste Theil wird

<sup>\* 3</sup>um Text des Paulus.

im nächsten Monat wahrscheinlich fertig werden, das Ganze, denke ich, im Januar. Ich habe seit vorigem Herbst, wo ich herstam, manche andere Sachen machen müssen, die mich sehr in Zug brachten, und so weiß ich mich nicht in eine angenehmere Lage zu wünschen als die meinige hier ist, wo ich Zeit und Stimmung vollauf habe und wo es mir denn auch besser gelingt, als sonst.

Freilich ist es ein nettes concentrirtes Leben hier, — doch aber nicht fo fehr, wie Sie fich es vielleicht benfen mögen. Denn leider geben gerade seit meinem Aufenthalt Immermann und Schadow, burch beren Zusammenhalten erft recht viel Leben hierher fam, unaufhaltsam auseinander, - durch religiöse, po= litische, wortwechslerische, mißverständliche, übelnehmerische Berhältniffe immer mehr gereigt. Da ich nun bei Schadow im Saufe wohne und mit Immermann das neue städtische Theater zu ord= nen habe, so gebe ich mir alle Muhe zu leimen; es geht aber nicht, und so ist ein großer Ubelstand ba. Wenn ber aber mal gehoben ist (woran ich trot allem nicht zweifle), dann ist's auch prächtig, benn wie wir jungen Leute hier zusammen halten, bas ift wirklich ergöglich. Die Maler unter einander ohne den ge= ringsten Hochmuth und Neid, in wahrer Freundschaft, voran einige der liebenswürdigsten Verfönlichkeiten als Mufter, wie Hildebrand und Bendemann, - dazwischen wieder der dazuovios, der lange ftille Leffing — das macht fich gut, und wenn Sie dann in einer Rirchenmufik einmal den Bag bes Chors anfeben, so lacht Ihnen das Herz im Leibe, weil da ein guter Maler neben dem andern fteht, und brüllen alle wie nichts Gutes. Seut früh noch haben wir so recht hübsche Musik in der Kirche gemacht, wo alles Theil nahm, und giebt dann mal Immer= mann ein Stud, so malen die ihm Decorationen umsonst, und geben sie ein Fest, so dichtet er ihnen ein Stud, und ich mache Musik, und das ist alles hübsch und lustig.

Aber heut ist Kirmeß, das heißt, ganz Düsseldorf trinkt Wein. Nicht als ob's das nicht jeden andern Tag auch thäte, aber es geht spazieren dabei. Nicht als ob's das nicht jeden andern Tag thäte, aber es wird getanzt (in der gräßlichen Hiße) und gejubelt und sich betrunken, und wilde Thiere gezeigt und Buppenspiel, und Wasseln auf offener Straße gebacken. Sie wissen ja, was Kirmeß heißt. Als neugieriger Juschauer muß ich auch noch spät Abends hin, jest aber erst mich etwas in den Rhein stürzen, mit vielen Malern. Leben Sie wohl, und auf Wiedersehn im September in Berlin.

Stets Ihr

Felir Mendelssohn Bartholdy.

Un seine Eltern.

Düffeldorf, ben 4. August 1834.

#### Liebe Eltern!

Seit etwa 8 Tagen, wo wir sehr starke Gewitter mit schwüler Luft haben, geht es mir so faul, daß ich den ganzen Tag nichts thun kann, namentlich nicht componiren, was mich verdrießlich macht. Bum Schlafen und Effen habe ich ganz allein Luft, außerdem allenfalls noch zum Baden, und mein Pferd zu reiten, welches ein Liebling aller meiner Bekannten ift und durch seinen guten Charafter mahren Respect verdient. Rur ift es fehr furchtsam, und als ich es neulich im Gewitter ritt, fuhr es bei jedem Blig so zusammen, daß mich's ordentlich dauerte. Reulich machte ich eine Reitpartie nach Saarn zum Namenstage der Madame I\*\*, der durch Rranze, Keuerwerk, Schießen, große Gesellschaft, Ball u. s. w. gefeiert wurde; der Weg war wieder reizend, obwohl anders als im Frühjahr; der Apfelbaum an der Regelbahn, der damals blühte, hatte nun dicke unreife grune Apfel, und ich konnte zuweilen über's Stoppelfeld reiten und durch einen Nebenweg in den dicen ichattigen Wald. Dabei begegneten mir mehrere Schnellvoften. wieder gan; an benfelben Orten, auch fogar biefelben Schaafheerden, und in der Schmiede ging's ebenfo luftig und laut zu. und ein Bürger in Rathingen barbirte fich wieder, worauf ich in meine alten Philosophien verfiel, von Denen Du lieber Vater nichts wiffen willst. - Tags darauf ritt ich von da weiter nach Werden, einem allerliebst gelegenen Orte, wo ich eine Drael zu untersuchen hatte; die ganze Gesellschaft fuhr mit; es wurde Kirschkuchen aus bem Wagen auf's Pferd gereicht, in Werben im Freien gegessen, auf ber Orgel erging ich mich nach Bergensluft in Phantaffen und Sebastian Bachen, bann wurde in der Ruhr gebadet, so fühl und abendlich, daß es eine Wonne war: bann ritt ich febr behaglich wieder nach Saarn. - Beim Baben in der Ruhr war es ganz apart schön, - erftlich ein Blat dicht am Waffer mit hohem Grafe, in dem große behauene . Steine lagen, wie einem Gultan erpreß hingelegt fur's Abfühlen und für die Kleider; dann tam man gleich am Ufer bis an ben Sals in's Waffer, bann waren die bewachsenen Berge gegenüber hell von der Abendsonne beschienen, und der fleine Fluß, ber nur fehr langsam fließt, gang fühl und schattig. Und recht in Deutschland fühlte ich mich, als ich hinüber= schwamm und ein Mann, ber am andern Ufer ging, fogleich ftill ftand, und eine ordentliche Conversation mit mir anfing, ber ich im Waffer lag und puftete, ob ich ba wohl Grund hätte, und ob Schwimmen wohl recht schwer sei? Und dann fühlte ich mich auch leider fehr in Deutschland, als die Frau des Draaniften, ben ich besuchen wollte, mir einen Schnaps vorsette, und fo fehr beklagte, daß ihr Mann gerade verreift fei, weil er fo viele Keinde hatte, die alle behaupteten, er könne gar nicht Drgel spielen, und weil er mir nun etwas hatte vorspielen

muffen, damit ich dann alle das Gerede durch mein Urtheil (Salomonis) zu Schanden gemacht hatte. Bank und Streit giebt's aller Orten, und zu der hubschen neuen Orgel, die fie mit vielen Rosten erbaut haben, auf einem großen geräumigen Chor, führt eine dunkle enge Hühnersteige hinauf, ohne Kenfter, mit einem Strick an ber Seite zum Anhalten, wo man sich an 17 Stellen ben Sals brechen fann; und auf mein Befragen fagte der Pfarrer, das hätten sie absichtlich so gelassen, damit nicht ein jeder aus der Kirche auf die Orgel laufen könne. Schlöffer und Schlüffel vergeffen fie bei diefer großen Pfiffig= feit; bergleichen ift immer fehr betrübt für mich. — Den Abend vor dieser Saarner Reise (beut vor 8 Tagen) hatte ich ein großes Vergnügen. Ich hatte die Correcturbogen meines Es dur Rondos von Leipzig befommen, und weil ich's nicht gern batte bruden laffen, ohne es wenigstens einmal mit bem Dr= chefter versucht zu haben, so lud ich nitr sämmtliche hiefige Musikanten in den Musiksaal zusammen, und probirte. es mit ihnen. Da ich sie nun nicht bezahlen konnte, denn das hätten sie übel genommen, so gab ich ihnen ein souper mit Kalbsbraten und Butterbrod, und machte fie fo betrunken, wie fie nur wünschen fonnten. Das war aber das Bergnugen nicht, sondern meine Duverture zur Melufine, die ich da zum erstenmale spielen ließ, und die mir fehr gut gefiel. 3ch weiß so bei manchen Studen vom ersten Tacte an, daß ste gut klingen werden, und Bug haben, und so war's auch damit, sobald sich die Clarinette im erften Tacte hinaufwälzte. Es ging schlecht, und boch hatte ich mehr Freude daran, als von mancher vollkommenen Aufführung, und fam Abende mit einem fo froben Gefühl nach Saufe, wie feit langer Zeit nicht. Wir spielten fie breimal, und nach bem

lettenmale fielen die Trompeten unmittelbar nach bem letten leisen Accorde mit einem Tusch ein, was sich sehr lächerlich Auch war es schon, als wir bei Tische sagen und Einer eine lange Rede mit Einleitung und allem möglichen anfing, und sich verhädderte, und endlich mich leben ließ, worauf die Trompeter und Paufer wie beseffen aufsprangen und nach ben Instrumenten liefen, um wieder Tusch zu blasen; bann hielt ich eine männliche Rede, Robert Beel's würdig, worin ich Einigkeit und driftliche Liebe und Tacthalten anempfahl, und mit einem Toaft auf die Fortschritte der Duffeldorfer Musik fcloß. Dann sangen sie vierstimmige Lieder, unter andern eins, das ich voriges Jahr zum Musikfeste an Woringen geschenkt hatte, Musikantenprügelei genannt, welches ber Abschreiber (einer der gegenwärtigen Spieler und Sänger) damals aber auch für fich abgeschrieben hatte und bei dieser Belegen= heit nun gelaffen producirte, und welches mich felbst fehr lachen machie. - Dann schwuren fie, dies fei ber vergnügteste Abend ihres ganzen Lebens gewesen; — bann gankten sie sich noch ein bifichen, zum Zeichen, wie fehr meine Beel'sche Rede gewirft hatte, bann legten bie Nüchternen, D. h. ber bide Schirmer und ich, es wieder bei, dann gingen wir gegen Mitternacht auseinander, fie vergnügt über ben Wein, und ich noch mehr über bie Melusine, und am andern Morgen um 6 Uhr faß ich zu Pferde nach Saarn. Das waren ein Baar luftige Tage. -

Liebe Mutter, die Königin von Bayern habe ich gesehen, aber nicht in Galla, sondern ich saß im Kahn, und wollte nebst zwei andern eben in den Rhein springen; da kam sie auf ihrem Dampsboot an; — da wir nun alle keine Schwimmhosen hatten, welches sich bei Hose nicht schieden soll, so sprangen wir

a tempo in's Wasser, als sie näher kam, und besahen von da aus alle Ceremonien, mit denen Graf S\*\* die Geistlichkeit und die Generale vorstellte, und wie senatus populusque Düsseldorsiensis am Ufer stand, und Musik machte. Weiter habe ich dann nichts von ihr zu sehen bekommen. Aber nun bin ich ganz fertig, und habe geplaudert wie nichts Gutes. — Lebt wohl liebe Eltern!

Felix M. B.

Un den Brediger Schubring in Dessau.

Düffeldorf, ben 6. August 1834.

Wie kannst Du Dir nur denken, daß ich nicht gern sähe, Du habest Schneider den Tert gezeigt? Und was könnte mir daran verdrießlich gewesen sein? Du hältst mich doch nicht für so einen Kerl, der wenn er einmal eine Idee hat, die so ängstelich hütet, wie ein Geiziger sein Geld, und keinen heranläßt, bis er selbst alles producirt? Es hat das zwar eigentlich nichts schlimmes, und doch ist mir's satal, diese Art Angstlichkeit, und selbst wenn mir's mal geschähe, daß Einer dasselbe machte, was ich vorhabe, wäre mir es nicht anders. Denn eins von beiden muß das bessere werden, und dann ist es gut, oder sie werden beide nicht gut, und dann ist wieder nicht Schade. Übrigens bin ich heut melancholisch, wie seit mehreren Tagen, wo ich complett brach liege, und gar nicht schreibe, ob aus Sise oder Schwüle, oder sonst, das weiß ich nicht. Nun ist der erste Theil des Paulus beinahe beendigt, und ich stehe davor wie die

Kuh, und kann nicht in das neue Thor, und mache ihn eben doch nicht fertig — nämlich die Duvertüre fehlt noch, und ist ein schweres Stück. Unmittelbar nach den Worten des Herrn bei der Bekehrung habe ich einen großen Chor, "mache Dich auf, werde Licht u. s. w." Jes. 60, 1. 2 einstreten lassen, den ich bis jetzt für den besten Moment im ersten Theil halte. —

Ich weiß nicht was ich zu Deinem Urtheile über X . . . fagen foll, es ift wohl ein wenig zu\* hart, und dann ist auch wieder etwas darin, was nur leider allzuwahr ift, und was ich mit seinen Compositionen im Zusammenhange finde. Aber boch thust Du nach meiner Überzeugung ihm ganz Unrecht, wenn Du ihn für einen Schmeichler haltst, ba er niemals schmeicheln will, sondern immer für wahr und richtig hält, was er fagt, - aber wenn eben folche Erregbarfeit ber Phantaste nicht auch wieder in sich ihr Bestimmtes, Festes, Schaffendes hat, wenn sie nichts hervor bringen fann, als ein augenblickliches Versetzen in etwas Fremdes, bann ift es freilich schlimm, und ich muß anfangen zu fürchten, fo sei es hier, da seine Sachen mir allzusehr mißfallen. Dies schließt aber eine lange Zeit in sich, die mir schwer geworden ift, und wo mich's viel kostete, mir selbst zu fagen, was ich Dir jett.

Was Du mir von der \*\*\*fchen Familie schreibst, ist mir auch leid, denn ich kenne kein beengenderes Gefühl, wie das, Feinde zu haben, und doch scheint es unmöglich, dem auszu-weichen; wenigstens kann ich aber zu meiner Freude sagen, daß auch jetzt, wo ich mit vielen Menschen in Berührung und oft in unangenehme gekommen bin, keinen weiß, mit dem ich

nicht Freund sein wurde, wenn er mir es im geringsten frei stellte, und so wird es ja wohl da auch mit Dir sein.

Mit Deinen Bemerkungen über bas Theater geht es Dir gang fo schlimm, wie mit Bretschneiber's Recension, benn ich bin ja selbst zwar nicht Redacteur, aber noch was schlimmeres, eine Art Ehrenintendant, oder wie Du es nennen willst, des neuen hiesigen Theaters in spe, und nehme mich also schon aus Amtseifer ber Buhnenfache an. Aber im Ernft, ich bin nicht Deiner Meinung, daß das Theater fur 3/4 der Menschen schädlich sei, und glaube, daß die, denen es schadet, benselben Nachtheil und vielleicht einen schlimmeren finden würden ohne das Theater. Denn hier ift immer noch nicht die platte Reali= tät, die auch in der Welt eriftirt — und im Allgemeinen halte ich etwas nicht für schädlich, wenn es schlimme Folgen haben fann, sondern nur, wenn's die haben muß, und Du wirft Dir bei Deinem Theaterpublicum, wie Du es ausmalft, nur verdorbene Leute, feine gesunden denken können, die hingehen, um ein Stud und ein Runftwerf zu feben. 3ch weiß, daß es mir immer entweder nur langweilig oder erhebend gewesen ift (freilich öfter das erste), aber verderblich hat mir's nie scheinen wollen, und es nun gar beswegen zu verbieten — aber bas spielt in ein weites Gebiet und in ein ernstes Thema hinüber, und die Politif, die leidige, spricht auch mit, und es läßt fich auf einem so kleinen Rande, wie der hier, nicht durchsprechen. Vielleicht mal mundlich, und kaum. Ich wurde Dir was von meinen Sachen geschickt haben, will es aber lieber von Berlin aus thun; die Meeresstille habe ich gang umgearbeitet diesen Winter, und glaube, sie ist etwa 30mal besser nun. Auch Lieder und Claviersachen habe ich neu. Du sagft, die Zeitungen

erhöben mich; das macht mir immer Vergnügen, obwohl ich sie selten lese, sowohl musikalische, als auch andere, nur zu- weilen Englische, in denen gute Reden stehen. Nun wird das Papier immer enger und kürzer, also ist der Brief aus. Lebe wohl!

Dein

Felix M. B.

Un seine Mutter.

Duffeldorf, ben 4. November 1834.

#### Liebe Mutter!

Endlich komme ich mal dazu, Dir für Deine lieben Briefe zu banken; Du weißt wie Du mich burch Deine Zeilen gar fo fehr erfreuft, und hoffentlich greift Dich Dein Schreiben nicht an, benn Du schreibst so flein und beutlich und flassisch am Ende des Briefes, wie in der ersten Zeile, und wie immer; brum bitte ich Dich nur, lag mich diese Freude recht oft haben; daß ich dankbar dafür bin, fannft Du mir glauben. Du führst mich immer so recht wieder nach Sause, und ich bin da, solange ich Deinen Brief lese, freue mich bes Commers im Garten, besuche die Ausstellung, und streite mit Dir über Bendemann's fleines Bild; nede Bans über seine Satisfaction, bag ihn Metternich eingeladen, und mache fast den hübschen Ruffinnen wieder den Hof. — Solch Hinversetzen nach Hause that mir doppelt wohl in den letten Wochen, wo ich über Duffeldorf und Kunsttreiben, und Aufschwung am Rhein, und neues Streben bermaßen wetterte und schimpfte, wie felten. 3ch war hier in eine entsetliche Verwirrung und Setze hineingerathen,

und mir ging es schlimmer, als in ber geschäftigften Zeit in London. Wenn ich mich Morgens zur Arbeit sette, so klingelte es während jedem Tact; — da kamen unzufriedene Choristen, Die man anfahren, ungeschickte Sanger, Die man einstudiren, schabige Mustfanten, die man engagiren mußte, und wenn es so den ganzen Tag fortgegangen war, und ich mir dann sagen mußte, das sei nun Alles für das Düsseldorfer Theater und deffen Heil, so wurde ich schwer ärgerlich; endlich vorgestern entschloß ich mich, machte einen salto mortale, sprang aus der gangen Geschichte heraus, und bin nun wieder ein Mensch. Freilich war es eine fatale Aufgabe, dies unserm Theaterselbst= herrscher, alias Bühnenmufti, beizubringen, und der fneift die Lippen über mich zusammen, als wollte er mich kauen, aber ich hielt dem Verwaltungerath eine furze, fehr schöne Rede, sprach von meinen eigenen Arbeiten, an denen mir mehr läge, als am Düffeldorfer Stadttheater, so viel mir auch zc.; turz sie ließen mich heraus mit der Bedingung, daß ich von Zeit zu Zeit dirigiren solle, und das versprach ich, und das werde ich auch hal= Ich habe längst einen Brief an Rebecka angefangen, mit ben schönsten Details über 3 Wochen aus dem Leben eines Düffeldorfer Intendanten, aber noch immer fann ich ihn nicht endigen, und doch verweise ich darauf.

Mit dem Paulus bin ich jest auf dem Punkte, wo ich ihn gar zu gern Jemand vorspielen möchte, aber nun ist Niemand so recht da. Meine hiesigen Freunde sind wohl sehr außer sich darüber, aber es will nicht viel beweisen. Der Cantor\* fehlt, mit den dicken Augenbrauen und der Kritik. Den zweiten

<sup>\*</sup> So pflegte Menbelsfohn feine Schwester Fanny oft zu nennen.

Theil habe ich nun auch beinahe gang im Ropfe, bis auf die Stelle, wo fie ben Paulus fur Jupiter halten und ihm opfern wollen, wohin einige sehr gute Chore gehören, von benen ich bis jest aber feine Ahnung habe, - es ift schwer! Du fragft mich, ob ich in Leipzig feine musikalischen Berlagsgeschäfte ge= macht habe, liebe Mutter; aber Breitfopf und Sartel haben mir jest fürglich erklärt, sie wollten Alles von mir faufen, was ich herausgeben wollte, und zwar wegen einer fünftigen Ausgabe fämmtlicher Werke (flingt bas nicht höchst vornehm?), und find burch eine Anfundigung eines andern Berlegers, wie fie mir schreiben, fehr gefranft worden. Den Leuten fann alfo geholfen werden. Außerdem habe ich aber noch von sechs andern Musikalienhandlern an verschiedenen Orten Briefe befommen, in benen sie Sachen verlangen. Dies schmedt zwar etwas nach rénommage, aber ich weiß, Du liesest bergleichen gern, und läffest mir es hingehn!

## Un Fannn Kensel in Berlin.

Düsseldorf, den 14. Movember 1834.

Liebe Fanny, sei glücklich am heutigen Tage, und im Jahre das Dir anfängt, und bleibe mir gut. Ich wollte Dir gern dies Jahr wieder irgend ein Stück schicken, unter das ich den 14. November schreiben könnte, aber die "Wochen aus dem Leben eines Intendanten" haben alles verschlungen, und ich komme erst langsam wieder zu mir. Dieser Tage habe ich die Duvertüre zum Paulus entworfen und dachte die wenigstens sertig zu machen, aber sie ist noch weit zurück. Wenn wir nur wenigstens den Abend jest zusammen sein könnten, denn wenn Licht kommt, wünsche ich mich immer mehr nach Hause hin, als des Morgens; und jest kommt eben Licht, und dann ist die Zeit vom 30. October durch den 11. November und 11. Descember die zu Weihnachten und Neujahr\* gewiß nicht die beste für die Fremde, auch wenn die Abende nicht lang wären. Da kann man aber sleißig sein und nächsten Sommer wieder reisen

<sup>\*</sup> In diese Zeit fiel eine Anzahl von Geburtstagen in der Familie.

und einander besuchen. Heut möchte ich nur, daß es schon fo weit ware.

Was treibst Du nun heut Abend? Musik und Gefellschaft? Ober wird die Staatszeitung vorgelesen? (in der, wie man mir fagt, Hensel's Schule sehr gelobt und in vielen Stücken der hiesigen vorgezogen fein soll.)

Aber, Du Geburtstagsfind, - im Urtheil über die Bilder treffen wir diesmal nicht zusammen; denn eins der widrig= ften ift mir von jeher bas von S. gewesen. Wenn ein Runftwerk fünstliche Trostlosigfeit vorstellen will, wie das Verhungern in ber Bufte, fo habe ich feinen Antheil baran, es fei noch fo gut gemacht, und bas ift es nicht einmal. Das Gange fcheint mir nichts als wieder eine Variation auf Lessing's Königspaar, diesmal mit todten Pferden. - Die Stimmung im Runftwerk ift alltäglich, und da mag man's 20 mal mit bunten Karben aufputen, es hilft nicht. So ift mir's nicht einmal recht, daß Du bei ber Belegenheit von Lafont vom Umschwung ber Beige feit Baganini sprichft, benn folde Umschwünge kenne ich nicht in der Runft, nur allenfalls in den Leuten, und ich denke, Dir würde an Lafont daffelbe mißfallen haben, wenn Du ihn vor Baganini's Auftreten gehört hätteft, und Du mußteft andrer= feits seine guten Seiten nicht weniger loben, nachdem Du ben andern gehört haft. Man hat mir hier foeben ein Baar neue frangofische musikalische Zeitungen gezeigt, wo sie immer von einer révolution du goût und einer musikalischen Umwälzung sprechen, die seit einigen Jahren stattgefunden habe und wobei ich auch eine schöne Rolle spielen soll, — mir wird sehr übel bei so etwas. Ich benke bann immer, daß man fleißig sein soll, und arbeiten, "vornehmlich feinen Menschen haffen und die

Jufunft Gott überlassen", — das Dratorium bis zum März fertig machen, eine neue Amoll Symphonie und ein Claviers-Concert componiren, und dann wieder auf die Reise gehn, und die Leipziger Straße Nr. 3 besuchen, aber womöglich am dritten Ort. — Gestern war das zweite Concert, — nachher grässliche soirée mit allen Ercellenzen und socialen Redensarten, übersmorgen muß ich wieder Oberon dirigiren und das Düsseldorser Orchester hetzen, wie nichts Gutes. — Da bin ich denn in einen ganz grießgrämlichen Ton verfallen, der zum Geburtstagston nicht paßt. Den stimme ich nun noch einmal an und wünsche Dir viel Glück und ein gutes Jahr 1835. Lebe wohl, und sei mit den Eltern und Geschwistern und allen heut recht froh.

Dein

Felix.

## In Rebecka Dirichlet in Berlin.

Düffeldorf, ben 23. Morember 1834.

### Meine liebe, liebe Rebeca!

Willst Du denn überhaupt noch was von mir lesen? Ich bin ein Strick und zwar ein grober, eigentlich ein Tau gegen Dich gewesen, und wollte gewiß es wäre nicht so! Aber wer kann's ändern! Wenn nur zum Bessermachen Gelegenheit da wäre; die ist aber auch nicht und ich kann also blos sagen, daß ich boch hoffe, Du bleibst mir gut, und daß ich sehr dumm war. Freilich hätte ich Dir dies schon längst sagen sollen, — aber nicht können, — denn ich hatte mir vorgenommen, Dir den ersten freien Tag wieder einmal einen ordentlichen Privatbrief zu schreizben, und der erste freie Tag ist heute. — Wie es nun so dunkel wird und die Fensterladen zugehen und Licht kommt um 5, da muß ich schreiben, und gleichsam an der messingnen Klingel ziehen, um zu fragen ob Du zu Hause bist. Mach mir nur ein freundlich Gesicht.

Wie mir es zeither gegangen ift, das fann ich gar nicht fagen, so abscheulich, aber Du mußt doch eine kleine Klage dars über hören, schon damit Du niemals auf den Einfall sommft,

Theaterdirector zu werden, oder einen der Deinigen Intendant werden zu laffen. — Gleich als ich wieder herkam\* wehte mich Die Intendantenluft an. Im Statut fieht: Die Intendang befteht aus einem Intendanten und einem Musikbirector. Der Intendant wollte nun, ich solle Musikintendant fein, er Schauspielintendant, und nun sollten wir sehen, wer dem andern den Rana abliefe — barüber gab es gleich Scandal. Ich wollte nichts als dirigiren und einstudiren, und das war Immer= mann nicht genug. Wir wechselten verzweifelt grobe Briefe, in benen ich meinen Styl febr zusammen nehmen mußte, um feine Spite unerwiedert zu laffen und meinen unabhängigen Grund und Boden zu behaupten — aber ich glaube ich habe Herrn Hense\*\* Ehre gemacht. Wir verständigten und darauf, und zankten und gleich wieder, weil ich nach Nachen reifen follte, um eine Sangerin bort zu prufen und zu engagiren, und weil ich das nicht wollte. Darauf mußte ich das Orchefter engagi= ren, d. h. für jedes Mitglied zwei Contracte ausfertigen, mich über einen Thaler Monatsgage vorher bis auf's Blut ftreiten; - bann gingen sie weg, - bann kamen sie wieder und unter= schrieben doch; — dann wollten sie wieder nicht am zweiten Bult fiten, bann tam die Tante eines gang erbarmlichen Musikers, den ich nicht engagiren konnte, und die Frau mit zwei unmundigen Kindern eines andern Erbarmlichen, um ein gutes Wort beim herrn Director einzulegen, — dann ließ ich drei Kerls Probe spielen, die geigten so unter aller Würde, daß ich keinen von ihnen annehmen konnte; dann waren sie demüthig

<sup>\*</sup> Mendelssohn hatte im Interesse des Theaters eine Reise durch einen Theil von Deutschland gemacht, um Sänger und Sängerinnen zu engagiren. \*\* Brosessor Hehrer Mendelssohn's.

und gingen ftill betrübt fort und hatten ihr Brod verloren; bann fam die Frau noch einmal wieder und weinte; - unter 30 Leuten war ein einziger, ber furz sagte: "ich bin zufrieden" und seine Contracte unterschrieb; alle andern handelten und mäkelten erft eine Stunde, bis fie mir glaubten, baß ich prix fixe hatte; mir fiel Baters Spruch "Kordern und Bieten machen ben Kauf" ben ganzen Tag ein — aber es waren vier Tage. Die jämmerlichsten, Die ich erlebt habe. Um vierten fam Rlinge= mann bes Morgens an und fah bas Wefen, und entfeste fich. Inzwischen ftudierte Riet Morgen und Abend den Templer ein; - ber Chor betrant fich und ich mußte mit Autorität reden; - bann rebellirten fie gegen ben Regiffeur, und ich mußte fie anschreien wie ein Sausfnecht; dann wurde die Beutler heiser, und ich bekam Angst für sie (eine mir neue Art von Angst, eine ber eflichsten); bann führte ich Cherubini's Requiem in ber Rirche auf; zugleich fam das erste Concert - furz ich faßte meinen Entschluß, drei Wochen nach Wieder-Eröffnung bes Theaters meinen Intendantenthron zu verlaffen, den ich denn auch Gott fei Dank ausgeführt habe. Die übrigen Details schenke ich Dir, Du wirst genug Theater haben. - Die Sache geht fo gut wie in Duffeldorf nur möglich. Riet macht fich ausgezeichnet gut, fleißig, bestimmt und fehr geschickt, sobaß alle Leute mit ihm zufrieden sind und ihn loben; wir haben an Opern bis jest gegeben: ben Templer zweimal, ben Oberon zweimal, den ich dirigirte; dann Fra Diavolo, gestern den Freischützen, - nun fommt die Entführung, Zauberflote, Ochsenmenuett, Dorfbarbier und Wafferträger, — die Opern find alle ganz voll, die Schauspiele aber nicht, sodaß ben Actionären zuweilen ein bifchen bang wird. Erst fünf Mitglieder find bis jest burchgegangen, zwei bavon aus bem Orchefter.

Sämmtlichen Mitgliedern wurde von dem Verwaltungs= rath ein souper gegeben, welches sehr lebern war und jeden Rath des Verwaltungerathe, also auch mich, 11 Thaler fostet, worüber ich mir alle Beileidsbezeugungen verbitte, um meine Thränen nicht aufzufrischen. Seit ich aber aus ber Beschichte bin, ift mir, als ware ich ein hecht, ber wieder in's Waffer fommt: die Vormittage gehören wieder mir; Abends kann ich zu Sause sitzen und lefen; das Dratorium wird mir immer mehr zu Dank; ein Baar neue Lieder habe ich auch gemacht; im Singverein geht es hubsch, wir führen bald die Jahreszeiten mit ganzem Orchefter auf; nächstens will ich sechs Praludien und Kugen herausgeben, wovon Du erst zwei fennst; - das ift so ein Leben wie ich es führen fann, aber bas Intendanten= leben nicht. Daß wir aber nicht am Ende von folch einem auten Tage alle zusammenkommen können und und so recht mit einander freuen, das ist doch schlimm!\*

<sup>\*</sup> Die Art und Weise, wie Mendelösohn die Theater-Angelegenheit behandelt hatte, wurde aber von seinem Bater nicht gebilligt. Dieser schrieb ihm vielmehr einige Zeit nachher unter Anderem Folgendes:

<sup>&</sup>quot;Sodann will ich auch auf den Bunkt der dramatischen Carriere nech "einmal zurück kommen, weil sie mir allerdings für Dich sehr am Herzgen liegt. Du hast, meiner Einsicht nach, weder in productiver, noch "in administrativer hinsicht eine ausreichende Schule durchgemacht, "um gewiß wissen zu können, daß Deine Abneigung dagegen eine "innere, in Deinem Talent und Charafter gegründete sei. Mirist, außer "Beethoven, sein dramatischer Componist befannt, der nicht eine ganze "Wenge total vergessener Opern gemacht hätte, ehe er den rechten "Bunkt zur rechten Zeit gesaßt und sich Platz gemacht. Du hast erst "einen einzigen öffentlichen Bersuch gemacht, der zum Theil am Terte

Hier lege ich Dir meine Übersetzung des Alexanderfestes bei; Du mußt sie Abends in der Familie vortragen, und wenn Du mir an allen Stellen, wo Reime sehlen und wo es holprig ist, Verbesserungen schickst, so wär' mir's lieb. Doch mache ich mir zur Bedingung, daß Ramler, oder noch besser das Eng-lische daneben gehalten wird; à propos ich bin seitdem noch einmal auf dem Pegasus gesessen und habe Lord Byron's Gebicht übersetzt, dessen erste Strophe bei Theremin unverständlich

<sup>&</sup>quot;gescheitert und eigentlich weber gelungen noch mifflungen ift. Spater "haft Du an ben Terten zu viel gemäfelt, - ben rechten Mann nicht "gefunden, vielleicht aber auch nicht recht gesucht; ich fann mich bes "Glaubens nicht erwehren, daß thätigere Rachforschungen und billigere "Anforderungen Dich zum Biel führen muffen. Bas aber bie abmini= "ftrative Carriere betrifft, fo veranlagt mich biefe zu einer anderen "Reihe von Betrachtungen, Die ich Dir an's Berg legen will. Jeder "ber Belegenheit und Luft hat, Dich naber und innerlicher fennen gu "lernen, fo wie alle bie, benen Du guft und Gelegenheit haft Dich "beutlicher zu machen, werden Dich lieb gewinnen und achten. Das "allein reicht aber wirflich nicht aus, um thatig und wirffam in's "Leben einzugreifen; es wird vielmehr bei vorrudendem Alter, wenn "Andern und Dir jene Luft und Gelegenheit anogehen, ju Ifolirung und "Mißmuth führen. Gelbft bas mas wir für Kehler halten, will, wenn "es fich einmal burchgebende in ber Welt festgeset hat, respectirt, "oder doch wenigstens geschont sein, und bas Individuum verschwindet "in der Welt. Das Ideal ber Tugend hat der am wenigsten erreicht, "ber es am unerbittlichften von Anderen fordert. Das ftrengfte Do= "ralpringip ift eine Citabelle mit Außenwerfen, an beren Bertheibigung "man nicht gern feine Rrafte verschwendet, um besto sicherer fich in bem "Rernwerfe halten zu tonnen, welches man freilich nur mit bem Leben "aufgeben foll. Nun haft Du Dich unlängbar bis jest noch nicht von "einer gemiffen Schroffheit und Beftigfeit, - von einem rafchen Gr= "greifen und eben fo rafchen Lostaffen trennen konnen, und Dir da= "burch felbft in praftifcher Sinficht vielfache Sinderniffe geschaffen. "Co muß ich Dir zum Beifpiel befennen, bag ich Dein Ausscheiben "von der activen Theilnahme an der Detail-Berwaltung bes Duffel-"dorfer Theaters an und für fich gebilligt habe, die Art und Beife

und die zweite nicht treu ift. — Meins holpert aber, find' ich, vielleicht könnte von Euch Abends auch was Besseres aufgesfunden werden:

"Schlasloser Augen Sonne, heller Stern!
Der du mit thränenvollem Schein, unendlich fern,
Das Dunkel nicht erhellst, nur besser zeigst,
D wie du ganz des Glücks Erinn'rung gleichst!
So funkelt längst vergangner Freuden Licht,
Es scheint, doch wärmt sein matter Schimmer nicht,
Der wache Gram erspäht die Nachtgestalt,
Hell, aber fern, klar — aber ach wie kalt!"

"beffelben aber um fo weniger, als Du fie freiwillig, und wenn ich es "fagen foll, etwas unbedacht übernommen haft. Du hatteft von Un= "fang an, fehr richtig, Dich nicht fest binden, fondern nur bas Gin= "ftudieren und Leiten einzelner Opern übernehmen wollen, biefem Ent= "schluß gemäß auch gang confequent einen Theater = Mufikbirector "engagiren laffen. Wie Du nun por einiger Beit bierber famft. "mit bem Auftrag Rrethi und Plethi zu engagiren, gefiel mir bas "Ding schon gar nicht; ich meinte aber, Du habest, ba Du ohnebies "hierher gefommen warft, diese Beforgung als eine Gefälligkeit nicht "verweigern konnen. Nun aber, bei Deiner Ruckfehr nach Duffeldorf. "und nachdem Du, fehr vernünftig, eine weitere Reise zu Engagements "gleich abschlugft, ftatt in diefem Sinne fortzufahren, und alle odiosa "abzuweisen, läßt Du Dich bamit überschütten, und da fie Dir, wie "natürlich, efelhaft werden, lenkest Du nicht etwa ruhig ein und schaffst "fie Dir nach und nach wieder vom Salfe, fondern Du fpringft mit "einemmale ab und gurud, giebst Dir badurch unläugbar ben Anschein "von Unbeständigfeit und Unzuverläffigfeit, machft Dir einen Mann, "ben Du auf jeden Fall politisch schonen mußtest, zum entschiedenen "Gegner, und höchft mahrscheinlich mehrere Mitglieder bes Comité, "unter benen gewiß gang respectable Leute find, verdrießlich und nicht "zu beffern Freunden. Betrachte ich diefe Sache falfch, fo belehre mich "eines Beffern." -

Man wird aus biefem Briefe erkennen, einen wie unparteiischen und unbestechlichen Richter Mendelssohn in seinem Bater hatte.

Das Gedicht ist sehr sentimental, und ich glaube, ich hätte es schon mehreremale in Gis mol oder H dur componirt (kurz mit vielen Areuzen auf jeden Fall), aber da fällt mir denn jedes-mal ein, daß Dir und Fanny die Musik von Löwe gefällt, und das bringt mich heraus und es wird nichts draus.

Adies; Bleibe mir gut.

Dein

Felix.

Un Carl Klingemann in Jondon.

Duffeldorf, ben 16. December 1834.

Nun kannst Du eigentlich schon mein ganges zeitheriges Leben und Treiben aus diesen Zeilen gelesen haben. Denn daß es mir wohl und vergnügt geht und daß ich Dein gedenke, steht drin, und daß ich also fleißig bin und mancherlei grbeite, folgt baraus, und ich glaube fogar, ber Jean Paul spuft mit hinein, den ich jest mit übergroßer Freude lese und der mich immer auf ein halbes Jahr mit seinen curiosen Einschachtelungen anstedt. Firlein las ich wieder; aber da hatte ich eigentlich das meifte Vergnügen durch die Erinnerung an Die Zeit, wie ich's zuerst fennen lernte, wie Du mir's am Rrankenbette vorlasest und wie mir's damals so wohl that. Aber dann habe ich seit mehreren Jahren zum erstenmale Siebenfäs wieder angefangen und eben den ersten Theil, fammt dem Schluß der Vorrede, zu Ende gelesen, und bin wirklich entzudt über bas herrliche Werk. Die Vorrede allein ift schon ein Meisterstück, wie es kein Anderer machen könnte und

nun alles im Buch, die Freunde, und der Schulrath, und Lenette. — Da wird Einem wohl, ein Deutscher zu sein und man friegt das Land wieder lieb, obgleich es jest dumme Gessichter, eins über das andere, schneidet. Aber es tauchen doch solche Leute mal auf, und so einen herzlichen Kerl, wie den, hat wohl kein anderes Land!

# Un Rebecka Dirichlet in Berlin.

Düffeldorf, den 23. December 1834.

#### Meine liebe Rebeca!

Warum sollen wir nicht einmal wie wirkliche Corresponbenten über ein Thema ein Baar mal hin und wieder schreiben, wenn wir uns nicht wohl verstanden haben? Ich meines Theils will einen ordentlichen Correspondenten vorstellen und muß durchaus noch einmal vom "Umschwung" schreiben; eigentlich ift es mehr an Fanny, aber seid Ihr nicht zusammen= gehörig? Und könnt es Euch also nicht einander mittheilen und mit einander antworten, wenn Ihr wollt? Und habe ich nicht gerade über dies Thema mancherlei gedacht und aus= geheckt feit Deinem Briefe, was mich nun zum Schreiben zwingt? Ihr mußt aber auch ordentlich antworten, bis nicht ein Körnchen mehr über ben Umschwung zu fagen ift. -Sieh, ich meine zwischen Reform, Reformiren und Revolution u. f. w. sei ein großer Unterschied. Reformen find bas, was ich in allen Dingen, in Leben und in Kunst, und in Politif, und in Straßenpflaster und Gott weiß wo nicht, wünsche und liebe; benn eine Reform ift lediglich gegen

Migbräuche negativ und schafft nur bas weg, was im Wege steht; ein Umschwung aber, durch welchen das was früher aut war (wirklich gut war) nun nicht mehr so ist ober fein foll, ift mir das Allerunausstehlichste und ift eigentlich nur die Mode. Daher wollte ich nichts davon wiffen, daß Kanny fagte, Lafont's Spiel fonne nicht mehr intereffiren feit bem Umschwunge burch Baganini, benn wenn mich sein Spiel irgend einmal interessiren fonnte, so thut es das immer, und wenn inzwischen der Engel Gabriel sich auf der Bioline hören ließe. — Das ift es aber was jene Krangofen, von benen ich sprach, durchaus nicht ahnen, daß alles Alte Gute neu bleibt, wenn auch bas Hinzukommende anders werden muß als das Alte, weil es eben von neuen oder andern Menschen ausgeht. Gie find inwendig Diefelben Alltagefinder wie die andern, und haben nur auswendig gelernt, daß was neues kommen müßte, und nun suchen sie es zu machen, und wenn Einer mal fümmerlich applaudirt ober gestochen wird, so denkt er gleich, die révolution du goût sei da. Deshalb geberde ich mich so schlecht, wenn sie mir, wie Du fagft, die Chre erzeigen, mich unter Die Leiter Diefer Beme= gung zu stellen, weil ich wohl weiß, daß das ganze Menschen= leben dazu gehört, fich selbst ordentlich auszubilden oft reicht's nicht zu, weil fein Franzose und fein Journal weiß und wissen foll, was die Zufunft bringt und giebt, - weil man, um Anderer Bewegung zu leiten, vor allem felbst in Bewegung sein muß, und weil man burch bergleichen Betrachtungen gurud schaut, nicht vorwärts, und nur durch Arbeiten weiter fommt, nicht durch Gerede, was jene nicht glauben. —

Daß ich aber, um Gotteswillen, nicht Bewegung und Re-

form verleugne, und daß ich hoffe, auch selbst einmal in der Musik resormirend zu wirken, das siehst Du weil ich eben ein Musiker bin, denn weiter heißt das nichts für mich. Nun ant-worte Du schön und predige wieder!

Seut habe ich einen ganzen Chor aus dem Paulus fertig aufgeschrieben und gemacht. Da muß ich gleich einiges aus bem heute früh erhaltenen Briefe beantworten, den Bater an Fanny Dictirt und an dem Mutter Die Nachschrift gemacht hat. Buvorberft danke ich dafür. Dann lieber Bater bitte ich Dich ja, mir nicht Deine Bedenken zu verschweigen, wie Du es fagft, benn es ift immer lauter Vortheil für mich, und kann ich die alten Fehler nicht ändern, so könnte ich doch neue vermeiden. Daß Baulus bei ber Steinigung des Stephanus nicht ichon auftritt, ift allerdings ein Nachtheil und ich könnte die Stelle an und für sich leicht ändern; aber ich habe durchaus noch feine Art gefunden, ihn babei auftreten zu laffen, - feine Worte, die er ber biblischen Erzählung gemäß hätte fagen können, und mir schien es beshalb leichter, der biblischen Erzählung zu folgen und ben Stephanus nur für sich hinzustellen. — Der andere Tadel aber, glaube ich, wird durch die Musik gehoben, indem das Recitativ des Stephanus, obwohl in den Worten lang, höchstens ein Paar Minuten dauern wird, - mit allen Chören dabei bis zu seinem Tode etwa eine Viertelstunde, während es fich nach= her, bei und nach der Bekehrung, ausbreitet, obgleich es weni= ger Worte find.

## Un den Prediger Zaner in Belgig.

Duffeldorf, den 12. Januar 1835.

(Uber einen Borichlag zu einer geiftlichen Mufit.)

Was ich nicht verstehe, ift der Inhalt, — der musikalisch= ober dramatisch=oratorische, ober wie Du es nennen willst, den Du Dir babei benkft. Was Du bavon anführst, Die Zeit vor Johannes, bann Johannes felbst bis zu Chrifti Erscheinung, barin sehe ich nur bas, was ich mir bei bem Worte Advent, oder Chrifti Geburt überhaupt denken muß. Nun weißt Du aber, daß die Musik einen Moment, oder Fortgang von Momenten darstellen foll, und wie Du das nun meinst, hast Du nicht geschrieben. Gine wirkliche Rirchenmusit, D. h. für den evangelischen Gottesbienft, die während der firchlichen Feier ihren Plat fande, scheint mir unmöglich, und zwar nicht blos, weil ich durchaus nicht febe, an welcher Stelle des Gottes= dienstes die Mufit eingreifen follte, fondern weil ich mir über = haupt diefe Stelle gar nicht benfen fann. Bielleicht haft Du mir etwas zu sagen, das mich darüber flarer macht, aber bis jest weiß ich nicht, -- auch wenn ich von der Preußischen Liturgie ab= sehe, die alles Derartige abschneidet, und wohl nicht bleibend,

ober gar weitergehend sein wird, - wie es zu machen sein follte, daß bei uns die Musik ein integrirender Theil des Gottesdienstes, und nicht blos ein Concert werde, das mehr ober weniger zur Andacht anrege. So ift auch die Bach'sche Passion gewesen; - sie ift als ein selbstständiges Musikstud zur Erbauung in der Kirche gefungen worden; - von eigent= lich firchlicher, oder wenn Du willst gottesdienstlicher Musik fenne ich nur die alt=italienischen Sachen für die papstliche Cavelle, wo aber wieder die Musik nur begleitend ift, und sich der Function unterordnet und mitwirkt wie die Rerzen, der Weihrauch u. f. w. Meinst Du nun diese Art kirchlicher Musit, so fehlt mir, wie gesagt, der Anknupfungspunkt, von bem aus ich sie mir möglich benken könnte. Für ein Dratorium aber mußte ein Sauptstoff, ein Fortschritt an bestimmten Berfonen gegeben sein, fonst ware ber Begenstand zu unbestimmt; benn wenn alles nur betrachtend, mit der Sinweisung auf die Erscheinung Chrifti sein follte, so ware die Aufgabe im Bandel'schen Messias bereits schön und größer gelöst, indem er vom Jesaias anfängt, und, die Geburt als Mittelpunkt betrachtend, mit der Auferstehung schließt.

Wenn Du aber sagst "unstre arme Kirche", so muß ich Dir wunderhalber erzählen, daß ich zu meinem Erstaunen gefunden habe, daß die Katholisen, die doch nun seit mehreren Jahrshunderten Musik machen, und in ihren Hauptsirchen wo mögslich alle Sonntag eine musikalische Messe singen, dis heute noch nicht eine einzige besitzen, von der man sagen könnte, daß sie nur erträglich passend, nur nicht geradezu störend und opernhast sei. Das geht von Pergolese und Durante, die die lächerslichsten Trillerchen in ihrem Gloria bringen, bis auf die heutis

gen Opern-Finales durch. Wäre ich Katholik, ich setzte mich gleich heute Abend hin und finge an, und es möchte werden wie es wolle, so würde es die einzige Messe, welche wenigstens mit fortdauernder Erinnerung an den kirchlichen Zweck geschrieben wäre. Aber ich will es vorläusig nicht thun; — vielleicht einmal später, wenn ich älter bin.

## Berrn Conrad Schleinit in Seipzig.

Düffeldorf, ben 26. Januar 1835.

## Hochgeehrter Herr!

Rehmen Sie meinen beften Dank für Ihre gutigen Zeilen, und die freundliche Gefinnung für mich, die daraus spricht. Daß es mir eine Freude fein wurde, in Ihrer Stadt einen fo umfaffenden Wirkungsfreis zu finden, wie Gie ihn mir ichilbern, fonnen Sie wohl benken, da es mein einziger Wunsch ift, die Musik auf dem Wege weiter zu führen, den ich für den rechten halte; und somit wurde ich gern einem Rufe folgen, der mir dazu die Mittel an die hand gabe. Doch ware es mir nicht lieb, durch eine solche Erflärung irgend Jemand zu nahe zu treten, und ich wurde nicht wunschen, eine Stelle zu befleiben, von der ich einen Vorgänger verdrängen müßte; erstlich halte ich's für unrecht, und dann geschieht auch wohl der Musik burch folden Streit immer nur Schaden. — Ehe ich alfo auf Ihre Frage bestimmt antworten kann, mußte ich Sie bitten, mir einige Zweifel zu lösen, nämlich: von wem würde eine folche Anstellung wie Sie sie beschreiben ausgehen? mit wem wurde ich zu thun haben, mit einer Gesellschaft, oder Einzelnen, ober einer Behörde? und würde ich durch meine Zusage einem ans bern Musiker zu nahe treten? Dies lettere bitte ich Sie, mir ganz aufrichtig zu beantworten, und sich dabei an meine Stelle zu versetzen, indem ich, wie gesagt, niemals direct oder ins birect Jemand von seinem Plate zu drängen wünsche.

Ferner ist es mir nicht deutlich nach Ihrem Briefe, wie sich die Direction einer Sing-Atademie mit einem freien Sommershalbjahre für mich verbinden ließe, denn Sie wissen wohl, wie unumgänglich nöthig gerade die fortgesetze Übung für ein solches Institut ist, und wie sich also in einem halben Jahre nichts leisten ließe, das im nächsten dann nicht wieder verwischt wäre. Oder ist noch ein anderer Director dafür da, der im Sommer statt meiner die Leitung übernähme? Endlich gestehe ich Ihnen noch, daß ich im Becuniären meine Stellung gegen die hiesige wenigstens nicht zu vermindern wünschen würde, doch würde sich dies, da Sie von einem Benesiz-Concert schreisben, wohl auch arrangiren lassen, und wir würden schon dars über übereinkommen können.

Ich bin ganz aufrichtig zu Ihnen, und hoffe Sie deuten es mir nicht übel; auf jeden Fall bitte ich Sie, mich recht bald mit einer Antwort zu erfreuen, und mir zu glauben, daß ich Ihnen für Ihren ganzen lieben Brief, so wie für alles Ehrenvolle was er für mich enthält, immer dankbar sein und bleiben will.

## Un den Capellmeister Spohr in Cassel

Düffeldorf, ben 8. März 1835.

Hochgeehrter Herr Capellmeifter!

Nehmen Sie meinen Dank für Ihr freundliches Schreiben. Die Ankündigung aus Wien war mir interessant; ich hatte noch nichts davon gehört. Sie machte mir wieder das Gefühl recht lebhaft, wie unmöglich es mir sein würde, irgend etwas mit dem Gedanken an eine Preisbewerbung zu componiren — ich käme nicht bis zum Ansange, und wenn man zum Musiker sich müßte examiniren lassen, so bin ich überzeugt, ich wäre von vornherein abgewiesen worden, denn ich hätte nichts halb so gut gemacht, als ich könnte. Der Gedanke an einen Preis, oder eine Entscheidung macht mich zerstreut, und dennoch kann ich mich nicht so darüber hinwegsetzen, daß ich ihn ganz versgäße. Aber wenn Sie irgend die Stimmung dazu sinden, sollten Sie es doch ja nicht unterlassen, eine Sinsonie bis dahin zu componiren und einzuschicken, denn ich wüßte nicht, wer Ihn en

den Preis unter den Lebenden streitig machen konnte (zweiter Grund) und wir befämen bann wieder eine neue Sinfonie von Ihnen (erster Grund). Über die Zusammensehung des richten= den Ausschuffes in Wien habe ich meine Gedanken, die aber nicht recht legitim find, sondern ein wenig rebellisch. Wäre ich Die Richter, fo befame bas gange Comité feinen Breis, wenn fich's darum bewürbe. - Sie wollen, daß ich Ihnen über meine Arbeiten schreiben foll, und ich danke Ihnen berglich, daß Sie mich barnach fragen. Ich habe feit ungefähr einem Jahre ein Dratorium angefangen, das ich im nächsten Monat zu beendigen bente, und beffen Wegenstand ber heilige Paulus ift. Die Worte dazu haben mir einige Freunde aus der Bibel zusammen= gestellt, und ich glaube, daß der Gegenstand, so wie diese Zusammenstellung fehr musikalisch und ernsthaft ift. Wenn nur Die Musik auch recht so wird, wie ich's möchte. Wenigstens habe ich während des Schreibens die größte Freude daran gehabt. Auch eine neue Duverture "zur schönen Melufine" habe ich vor einiger Zeit componirt, und habe eine andere wieder im Ropf. Run möchte ich gar zu gern eine Oper machen, aber ich febe weit und breit keinen Tert und keinen Dichter. Diejenigen, welche bichten können, mögen Musik nicht ausstehen, oder sie kennen das Theater nicht; und die andern kennen wieber feine Boefie und feine Menschen, sondern nur Bretter und Lampen, und Couliffen und Leinewand. Go komme ich nicht dazu eine Oper zu finden, nach der ich so viel und vergeblich ichon mich bemüht habe; es thut mir aber mit jedem Tage mehr leid, drum hoffe ich endlich doch noch einen Mann zu finden, wie ich ihn mir dazu wunsche. — Mehrere Instrumen= talmusik habe ich seither noch componirt, meist für Clavier, doch

auch einige andere; hoffentlich erlauben Sie mir, Ihnen einsmal etwas davon zuzusenden, wenn ich Gelegenheit dazu habe. — Ich bin mit der vollkommensten Hochachtung und Ehrfurcht

Ihr

ergebenfter

Felix Mendelssohn Bartholdy.

# Un Jelix Mendelssohn Bartholdn in Duffeldorf von feinem Bater\*.

Berlin, ben 10. Marg 1835.

Dies ist der dritte Brief, welchen ich Dir in dieser Woche schreibe, und wenn das so fortfährt, so wird das Lesen meiner Briefe ein stehender Artifel in Deinem Zeit-Ausgabebudget werden; — dann hast Du die Schuld Dir selbst beizumessen, da Du mich durch Lob verdirbst. Ich gehe gleich zum musikalischen Theil Deines letzten Briefs über.

Dein Wort, daß Sebastian Bach jedes Zimmer, wo er gesungen wird, zur Kirche umwandele, finde ich ganz besonders treffend, und so hat auch beim einmaligen Hören der Schluß des erwähnten Stücks denselben Eindruck auf mich gemacht; sonst gestehe ich, von meiner Abneigung gegen figurirte Choräle im allgemeinen nicht zurücksommen zu können, weil ich die

<sup>\*</sup> Man wird den nachfolgenden Brief von Mendelsschn's Bater gewiß nicht ohne Interesse lesen, weil er auf die geistigen Beziehungen zwischen Bater und Sohn ein helles Licht wirft; es durfte ihm passenderweise hier ein Plat eingeräumt werden. Derfelbe ist unter einer großen Anzahl ähnlichen Inhalts ausgewählt worden.

eigentlich zu Grunde liegende Idee nicht verstehe, besonders da nicht, wo die beiden certirenden Massen im Gleichgewicht der Kraft gehalten sind. Wo, wie z. B. im ersten Chor der Passton, der Choral nur einen wichtigern und consistenteren Theil des Grundes ausmacht, oder wo, wie in dem oben erwähnten Stück der Cantate, wenn ich mich nach dem einmaligen Hören recht erinnere, der Choral das Hauptgebäude ist, und die einzelne Stimme nur eine Verzierung, kann ich mir eher den Vegriff und Zweck denken, — gar nicht aber da, wo die Figur gewissermaßen Variationen auf Thema ausführt. Überhaupt ist mit dem Choral nicht zu spaßen. Das höchste Ziel dabei ist, daß das Volk ihn unter Vegleitung der Orgel rein singe, — alles andere erscheint mir eitel und unfirchlich.

Am letten Musikmorgen bei Kanny wurde die Motette von Bach: Gottes Zeit ift die allerbefte Zeit, und Dein Ave Maria von gewählten Stimmen gefungen. Gine große Stelle bes lettern, in der Mitte, so wie auch das Ende, schienen mir zu fünstlich und schwierig für den einfach frommen, und aller= bings acht katholischen Styl, welcher übrigens darin vorherricht. Wenn nun Rebecka bemerkt, daß einige Confusion in der Ausführung dieser Stellen stattgefunden habe, welche ich für zu schwierig gehalten habe, so beweift das nur, daß ich ein Janorant bin, nicht aber, daß nicht das Ende doch zu spißfindig modulirt fei. Was nun Bach betrifft, so scheint mir das ge= nannte Stud ein gang bewunderungswürdiges. Schon die Einleitung, welche Fanny besonders schön spielte, hat mich überrascht und ergriffen, wie lange Nichts, und ich mußte wieder an Bach's Einfamkeit benken, an feinen gang ifolirten Stand in Umgebung und Mitwelt, an die reine, milde, ungeheure Kraft,

und die Rlarheit ber Tiefe. Bon ben einzelnen Studen hat fich mir "Bestelle bein Saus", und "Es ift ber alte Bund" augenblicklich und dauernd eingeprägt; weniger die Bag-Arie mit den Alt-Soli. Was mir zuerft bei der Paffion flar wurde, daß Bach der musikalische Repräsentant des Protestantismus fei, wird mir bei jedem neuen Stud, das ich von ihm hore, positiv oder negativ evident, - so neulich durch die Messe, die ich in der Afademie hörte, und die mir auf's entschiedenste antifatholisch vorkömmt, daher benn auch alle ihre großen Schonheiten mir ben innern Widerspruch eben fo wenig losen zu kon= nen schienen, als dies möglich wäre, wenn ein protestantischer Beiftlicher in einer protestantischen Rirche Meffe lafe. Nebenbei wurde mir aber auf's Neue flar, welch' großes Verdienst es von Zelter war und bleibt, Bady ben Deutschen wiedergegeben zu haben, benn zwischen Forfel und ihm war von Bach wenig die Rede, und dann auch fast nur vom wohltemperirten Clavier. Ihm ift zuerft bas mahre Licht über Bach aufgegangen, burch ben Besitz anderer seiner Werke, Die er als Sammler fennen lernte, und als mabrer Runftler Undre fennen lehrte. Seine mufikali= fchen Aufführungen am Freitag find abermals ein Beleg, baß nichts, was mit Ernst angefangen und in der Stille ununter= brochen fortgesett wird, ohne Erfolg bleiben fann. Ausge= macht ift es wenigstens, daß Deine musikalische Richtung ohne Belter eine gang andere geworden ware. -

Dein Vorsat, Händel in seiner ursprünglichen Gestalt zu restauriren, hat mich zu einigen Gedanken über die spätere Instrumentirung seiner Werke veranlaßt. Es entsteht dabei geswöhnlich die Frage, ob Händel, wenn er heut schriebe, sich nicht aller jest vorhandenen musikalischen Mittel bedienen würde,

um seine Dratorien zu componiren, was am Ende boch nichts weiter heißt, als: ob die funftlerisch sittliche Gestaltung, welcher wir den Namen Sandel geben, heute diefelbe außere Korm annehmen würde, welche sie vor 100 Jahren gehabt hat, ober in weiterem Sinne, ob die Welt heute aussteht, wie fie vor 100 Jahren ausgesehen hat, worauf dann die Antwort sich von felbst ergiebt. Man muß aber die Frage anders stellen, und zwar nicht ob Händel heute seine Dratorien componiren wurde, wie vor 100 Jahren, sondern ob er überhaupt Dratorien com= poniren würde. Wohl schwerlich, wenn sie jest nur so zu schrei= ben wären, wie in der neuesten Zeit geschehen ift. Daraus, daß ich Dir das fage, kannst Du entnehmen, wie erwartungs= voll und zutrauend ich dem Deinigen entgegen sehe, welches hoffentlich die Aufgabe der Verbindung alten Sinns mit neuen Mitteln lösen wird, fonft wurde die Wirkung eben fo gewiß ausbleiben, als die Maler des 19. Jahrhunderts fich nur lächerlich machen würden, die die Religiosität des 15. Jahr= hunderts mit langen Armen und Beinen, und einer auf den Ropf gestellten Verspective wiederherstellen wollten. - Mir scheinen die neuen Mittel, so wie eigentlich Alles in der Welt zu rechter Zeit gekommen zu sein, um den schwächer werdenden inneren Motiven belebend zur Seite zu stehn, denn auf der Stufe religiösen Sinnes, auf welcher fich Bach, Händel und ihre Zeitgenoffen befanden, brauchten fie feines großen Orchesters zu ihren Dratorien, und ich selbst erinnere mich noch fehr wohl aus meinen jungften Jahren, daß der Meffias, Judas und das Aleranderfest gang wie sie Sändel geschrieben und fogar ohne Orgel, zu Aller Freude und Erbauung gegeben worden find. -

Wie bringt man aber jest, wo Leerheit ber Gedanken und Lärm in ber Mufit fich allmäblig in umgekehrtem Berhältniß zu einander entwickelt haben, die Sache jum Stehn? Das Drche= fter ift einmal da, und wird seine jezige Gestalt wohl eine lange Zeit ohne wesentliche Beranderung beibehalten. Reichthum ift aber auch nur dann ein Kehler, wenn man ihn nicht zu verwenden weiß. Wie also soll das Reiche des Orchesters verwendet werden? Welche Anleitung fann der Dichter dazu geben, und in welchen Regionen, oder foll die Mufit fich gang von der Boefie trennen, und rein felbstständig wirken? 3ch glaube nicht, daß fie letteres können wird, wenigstens nur in beschränktem Maße, und nicht allgemein gultig; zu ersterem mußte aber ein Gegenstand sowohl für die Musik wie für die Malerei gefunden werden, welcher durch seine Innerlichfeit, allgemeine Gultigkeit und Verftandlichkeit die früheren religiofen zu ersegen im Stande ware. Nun will es mich bedunken, als ob die beiden Sandn'= ichen Dratorien auch in diefer Beziehung eine fehr merkwürdige Erscheinung wären. Beide Gedichte sind schwach, als folche betrachtet; aber fie haben auf eine fehr glückliche Weise statt bes alten positiven und fast übersinnlichen Religionsmotivs basjenige ergriffen, welches die Natur, als sichtbare Emanation Der Gottheit, in ihrer Allgemeinheit und ihren tausendfältigen Ginzelnheiten jedem offenen Gemuth einflößt. - Daher Die unendlich tiefe, aber auch heitere, allgemein gultige und gewiß acht religiofe Wirfung Diefer beiden Werte, Die bis jest gang allein ftehn; - baher das Zusammenwirken aller hin und wieber fleinlichen, spielenden Gingelnheiten berfelben mit dem großartigsten und treuesten Gefühl bes Danks, welches aus bem Ganzen hervorquillt; und daher kommt es auch, daß, ich wenig= stens, das Krähen des Hahns, das Singen der Lerche, das Gebrüll des Rindviehs, und die Fröhlichkeit des Landvolks, sowohl in der Schöpfung als auch in den Jahreszeiten, eben so wenig gern vermissen würde, als in der Natur selbst. — Mit anderem Worte: Schöpfung und Jahreszeiten sind auf Natur und sichtbaren Gottesdienst gegründet, und sollten da nicht noch neue Stoffe für die Musik zu sinden sein? —

Die Beröffentlichung des Goethe'schen Briefwechsels mit einem Kinde halte ich für einen wahrhaft ärgerlichen und versterblichen Mißbrauch der Preffe, durch welchen schnell und ims mer schneller alle Illusion zerftört wird, ohne die das Leben ein Tod ist. Lebe Du mit Illusionen wohl und erhalte Dir die findliche Anhänglichkeit an

Deinen

Bater.

## Un seinen Vater.

Düffeldorf, ben 23. Marg 1835.

### Lieber Bater!

Ich habe Dir noch zu danken fur den letten Brief und mein Ave; ich fann es oft gar nicht begreifen, wie es möglich ift, über Musik ein so genaues Urtheil zu haben, ohne technisch musikalisch zu sein, und wenn ich das, was ich allerdings babei empfinde, fo flar und anschaulich sagen fonnte, wie Du, sobald Du darüber sprichft, so wollte ich feine einzige confuse Rede mehr in meinem Leben halten. Sabe taufend Dank bafür, und für Deine Worte über Bach. Du haft nun freilich nach einmaligem unvollfommenen Soren meines Studes bas herausgefunden, was ich nach langer Befanntschaft erft jett, und darüber follt' ich mich wohl ein wenig ärgern; aber bann ift mir's boch wieder lieb, daß eine folche Deutlichkeit bes Gefühls bei Musik ba ift, und daß Du die gerade haft, benn was am Ende, und in der Mittelftelle verfehlt ift, liegt in so fleinen Fehlern, die sich mit so wenig Roten (nament= lich weggestrichenen) hatten verbessern lassen, daß weder ich

noch irgend ein Musiker ohne öfteres Soren barauf gekom= men wäre, weil wir es in der Regel viel tiefer fuchen. Es schadet der Einfachheit des Klanges, die mir gerade im Anfang gut gefällt, und wenn ich auch meine, daß es bei vollkommener Ausführung, namentlich mit großem Chor. weniger auffallen würde, so wird doch immer etwas davon bleiben. Indessen will ich's ein andermal schon besser machen. Ich möchte aber, Du hörtest ben Bach noch einmal, weil ein Stud, bas Du weniger hervorhebft, mir barin am meiften gefällt: - es ift die Alt= und Bagarie; nur muß der Choral von vielen Altstimmen, und ber Baß fehr ichon gefungen werben. So herrlich die Stude "bestelle dein Saus" und "cs ist der alte Bund" sind, so liegt allein in dem Plane von dem folgenden Stude, wie der Alt anfangt, ber Baß barauf gang frisch und neu unterbricht, und bei feinen Worten bleibt, während der Choral als Drittes eintritt, und wie dann der Baß freudig ichließt, und der Choral noch lange nicht, sondern immer stiller und ernsthafter fort fingt, etwas fehr Erhabenes und Tieffinniges. - Übrigens ift es eigen mit diefer Mufit; - fie muß fehr fruh, oder fehr fpat fallen, denn fie weicht gang von feiner mittleren gewöhnlichen Schreibart ab, und die ersten Chorsage und ber Schlußchor find fo, daß ich fie gar nicht für Sebaftian Bach, sondern für irgend einen andern aus ber Zeit gehalten hätte, während doch fein anderer Mensch einen Tact aus den mittleren Studen gemacht haben kann.

Mutter denkt sich Hiller doch nicht richtig; denn trot seiner Freuden und Ehren in Paris und seiner Zurücksetzungen in Frankfurt schreibt er, daß er mich um meinen Plat hier am Rhein mit allen seinen Fatalitäten beneide, und da sich

wohl noch einer in Deutschland finden wird, so gebe ich die Hoffnung nicht auf, ihn aus der Pariser Ehren- und Plaiser- Atmosphäre in die Arbeitsstube zurück zu persuadiren. —

Run leb' wohl lieber Bater. Bitte laß mich bald von Dir viel hören.

Dein

Felix.

# Un seinen Vater.

Düffeldorf, den 3. April 1835.

### Lieber Bater!

Es freut mich sehr, daß Dir das Programm des Cölner Musikfestes gefällt. Die Orgel zum Salomon werde ich nicht selbst spielen können, da sie im Hintergrunde des Orchesters stehen muß und fast alle Stücke begleitet, während die hiesigen Chöre und Spieler an ein fast immerwährendes Tactschlagen gewöhnt sind. Ich werde daher die ganze Orgelstimme in der Art, wie ich sie mir gespielt denke, schreiben müssen, und der dortige Domorganist Weber wird sie spielen; er soll ein sester Musikus und tüchtiger Spielex sein, — also geht das recht gut und macht mir nur die große Arbeit des Schreibens, da ich die Sache so gut wie möglich zu haben wünschte. — Auch mit dem Morgengesang\* habe ich Arbeit gehabt, da Vieles darin geändert werden mußte, was bei den hiesigen Mitteln unmöglich ausgeführt werden fann; er hat mir aber dabei von neuem ungemein gefallen, nas mentlich der Stern, der Mond, die Elemente und der ganze vor

<sup>\*</sup> Bon Reichardt. Bergleiche bie auf Reichardt bezügliche Stelle im Brief vom 28. December 1833 Seite 20.

treffliche Schluß. Bei den Worten "und schlich in dieser Nacht" u. s. w. wird es so romantisch und poetisch , daß mich's jedes= mal von neuem erfreut und ergreift; drum macht mir es Versgnügen, solch einem noblen Mann einen Dienst erweisen zu können. Die vom Comité wunderten sich sehr, als ich behauptete, es sei schön, und wollten kaum daran, allein sie waren denn doch zu Allem zu bereden. — Sogar eine Duvertüre von Bach hätten sie geben müssen, wenn ich nicht eine allzustarke Contrarevolustion gescheut hätte. — Von mir kommt gar nichts; dafür swahrscheinlich aus Dankbarkeit) wollen sie durchaus mein "wohlgestroffenes Vildniß" an den Psingsttagen erscheinen lassen und ausgeben, wogegen ich mich tapker wehre, und weder sitzen noch still halten will, weil ich all' dergleichen Großthuerei nicht mag.

Daß Eure Gegenwart mich nicht nur nicht hemmen, sondern im Gegentheil mir erst die rechte Lust und Freude am Gelingen geben wird, weißt Du wohl. Laß mich Dir bei dieser
Gelegenheit auch sagen, daß mir der Beisall und die Freude des
Publicums, für die ich gewiß empfänglich bin, erst das rechte Bergnügen machen, wenn ich Euch davon schreiben fann, weil ich weiß, daß sie Euch freuen, und daß mir an einem Worte des Lobes von Euch wahrhaftig mehr liegt, oder daß es mich glücklicher macht, als alle Publicums in der Welt, die zusammen klatschen, und daß es mir darum die liebste Belohnung für meine Arbeit ist, wenn ich Euch unter den Zuhörern sehen fann.

Mein Dratorium\* wird erst im November in Franksurt aufgeführt werden, wie mir Schelble schreibt, und so lieb es mir wäre, wenn Du es bald hörtest, so möchte ich doch noch

<sup>\*</sup> Der Paulus.

lieber, Du hörtest es bei dem Musikseste im nächsten Jahre zuerst. Um dies bestimmt anzunehmen, habe ich mir vorbehalten,
die Aufführung in Franksurt abzuwarten, damit ich selbst es erst
höre, und wisse, ob es für das Musiksest past; aber wenn das
der Fall ist, wie ich hoffe und wünsche, so wird sich's da viel
schöner ausnehmen, und dann ist es das Musiksest, das Du
lieb hast, und Pfüngsten statt November, und besonders werde
ich dann schon wissen, ob es Dir gefallen wird oder nicht, worüber ich jest noch nicht sicher bin.

Ich kann den Brief nicht schließen, ohne von dem göttlich schönen Wetter zu sprechen, das und hier erfreut. Heitere, warme Luft und Sonnenschein, und Grün und Lerchen vollauf! Heut ritt ich durch einen Wald, und hielt wohl eine Wiertelsftunde still, um den Bögeln zuzuhören, die in der großen Einssamkeit in einemfort sprangen, und Lärm machten.

Dein

Kelir.

# Berrn Conrad Schleinit in Leipzig.

Duffeldorf, ben 16. April 1835.

## Sochgeehrter Berr!

Saben Sie berglichen Dank fur Ihren letten Brief, und für das freundliche Intereffe, das Sie an mir, fo wie an meinem Kommen nach Leipzig nehmen. Da ich durch den Brief des Berrn Stadtrath Boriche, fo wie durch den ber Borfteber des Concertes febe, bag ich in Leipzig feinem andern Musiker gu nahe treten wurde, so ift die eine Sauptschwierigkeit allerdings gehoben. Doch ift nun eine andere da, indem der Brief der Vorsteherschaft die Stelle auf andere Weise zu beabsichtigen scheint, als Sie es in dem Ihrigen thun. - Es ift nämlich die Direction von 20 Concerten nebst ben Ertraconcerten darin unter ben Berpflichtungen aufgeführt, aber ein Benefiz-Concert von bem Sie mir schreiben) ift nicht erwähnt. Ich habe barauf in meiner Antwort gefagt, was ich Ihnen schon früher schrieb, daß ich, um mich zum Umzuge zu bestimmen, mir dieselben pecuniä= ren Vortheile gesichert wünschte, die ich hier habe. Wenn ein Benefiz-Concert, wie Sie fagen, 2-300 Thir. eintragen fann, so ware diese Summe freilich zu entsprechender Erhöhung des

Gehalts fogleich aufgebracht; doch geftehe ich Ihnen, daß ich darauf nicht angetragen habe, und es sogar nicht angenommen hätte, wenn man mir es angeboten hätte. Gin anderes ware es, wenn die Gesellschaft ein Concert mehr geben und davon etwa den mir ausgesetzten Gehalt gewinnen wollte; ich selbst habe mir bei meiner musikalischen Carriere vorgenommen, keine Concerte für mich (zu meinem Bortheil) zu veranstalten. Sie wissen vielleicht, daß es mir persönlich auf den vecuniären Bunkt weniger ankommen wurde, wenn meine Eltern nicht (und ich glaube ganz mit Recht) verlangten, daß ich meine Runft als Beruf treiben, daß ich davon leben können soll. Ich habe mir nun zwar gewisse Dinge vorbehalten, die ich wegen mei= ner, in dieser Hinsicht begunftigten Stellung nicht thun will, 3. B. eben Concerte ober Stunden geben; doch febe ich die Richtigkeit deffen, was meine Eltern verlangen fo fehr ein, daß ich mich in den andern Verhältniffen gern ganz wie ein Musiker, der von seiner Runft lebt, betrachte und daß ich mir fomit, um meine bisherige Stellung zu verlaffen, eine gleiche gesichert wünschen muß. — Ich glaube nicht, daß das was ich verlange unbescheiden ift, da man es mir hier angeboten hat, und eben deshalb hoffe ich auch, werde es nicht unmög= lich sein, daß es sich ähnlich in Leipzig gestalte. Es trat hier damals ein Verein zusammen, der mir zur Pflicht machte, den Singverein, die Concerte u. f. w. zu dirigiren, und der theils in Gemeinschaft mit dem Singverein, theils durch den Ertrag der Concerte mein Gehalt aufbrachte. Db nun etwas der Art bei Ihnen möglich sei, ob es durch ein Concert mehr ausgeglichen werden könne, ob man mir die Verpflichtung bestimmter Lei= stungen dafür auflegen wolle, das Alles weiß ich freilich nicht

zu entscheiden, nur wünschte ich mir auf eine ober die andere Weise eine bestimmte Stellung wie die hiesige gesichert, und wenn Ihre Idee mit dem Benesiz-Concert sich in dieser Art ver- andern und aussühren ließe, so wäre allerdings immer viel Hossfnung noch für mich, daß sich die Sache so stellte, wie ich's mir wünsche.

Können Sie nun zur Erfüllung meiner den Borstehern geäußerten Bunsche beitragen, so verpflichten Sie mich dadurch, denn Sie wissen, wie lieb mir ein Aufenthalt und Wirfungsfreis in Ihrer Stadt wäre. Auf jeden Fall erhalten Sie mir Ihre freundliche Gesinnung und haben Sie Dank dafür.

## In Berrn Regierungs-Secretair Birte in Coln.

Düffeldorf, den 18. Mai 1835.

## Sochgeehrter Herr!

Rehmen Sie meinen Dank fur die freundlichen Zeilen, burch die Sie mich erfreut haben. Die Idee, die Sie mir darin mittheilen, ift für mich sehr ehrenvoll, und dennoch gestehe ich Ihnen, daß ich eine gewiffe Scheu davor habe, und fie schon feit längerer Zeit nicht ablegen kann. Es ift jest so gang und gabe, daß die unbefannten oder mittelmäßigen Leute ihr Bild= niß herausgeben, um dadurch etwa befannter zu werden, ober daß die Anfänger es gleich von vorn herein thun, — daß ich von jeher Furcht hatte, dies auch zu früh zu thun. wünschte daß es nicht eher geschähe, als bis ich irgend etwas hingestellt hätte, was diese Ehre nach meiner Überzeugung verdient. Das ift aber bis jest noch nicht der Kall, und so möchte ich gern eine solche Anerkennung aufschieben, bis ich derselben nach meiner eigenen Überzeugung würdiger bin. Saben Sie aber vielen Dank für die Freundlichkeit und Güte, mit der Sie mir diese Anerbietung gemacht haben\*.

Ich bin 20. 20.

Felix Mendelssohn Bartholdy;

<sup>\*</sup> Bergleiche bie betreffende Stelle im Brief vom 3. April 1835 Seite 93.

## Un seine Familie.

Ceipzig, ben 6. October 1835.

Seit einer Woche suche ich nach einer freien Stunde, um Die lieben Briefe, Die ich von Euch empfangen habe, zu beant= worten, und mich dafür zu bedanken, aber die Londoner Tage mit ihren Zerstreuungen waren nicht schlimmer, als die Zeit feit Kanny's Abreife, bis nun endlich jest nach glücklichem Ablaufen des ersten Concerts fich die Ruhe wiederfinden läßt. - Rämlich den Tag, nachdem ich Henfels nach Delitsch be= gleitet hatte, war Chopin da; er wollte nur einen Tag bleiben, und so waren wir diesen auch gang zusammen, und machten Mufif. Ich fann Dir nicht leugnen liebe Fanny, daß ich neuerdings gefunden habe, daß Du ihm in Deinem Urtheile nicht genug Gerechtigfeit widerfahren läffeft; vielleicht war er auch nicht recht bei Spiellaune, als Du ihn hörtest, was ihm wohl oft begegnen mag; aber mich hat sein Spiel wieder von Neuem entzückt, und ich bin überzeugt, wenn Du, und auch Bater, einige seiner beffern Sachen so gehört hättest, wie er fie mir vorspielte, Ihr wurdet daffelbe sagen. Es ift etwas Grund= eigenthümliches in seinem Clavierspiel, und zugleich so sehr

Meisterliches, daß man ihn einen recht vollkommenen Virtuosen nennen fann; und da mir alle Art von Vollkommenheit lieb und erfreulich ift, so war mir dieser Tag ein höchst angenehmer, obwohl so gang verschieden von den vorigen mit Euch, Benfels. - Es war mir lieb, mal wieder mit einem ordentlichen Musifer zu sein, nicht mit solchen halben Virtuosen und halben Classifern, die gern les honneurs de la vertu et les plaisirs du vice in der Musik vereinigen möchten, sondern mit einem, der seine vollkommen ausgeprägte Richtung hat. Und wenn sie auch noch so himmelweit von der meinigen verschieden sein mag, so fann ich mich prächtig damit vertragen; - nur mit jenen halben Leuten nicht. — Der Abend bes Sonntags war wirklich curios, wo ich ihm mein Dratorium vorspielen mußte, während neugierige Leipziger fich verftohlen hereindrückten, um Chopin gesehen zu haben, und wie er zwischen dem ersten und zweiten Theile seine neuen Etuden, und ein neues Concert den erstaunten Leipzigern vorraste, und ich dann wieder in meinem Paulus fortfuhr, als ob ein Frokese und ein Kaffer gusammen= fämen und converstrten. — Auch ein gar zu niedliches neues Notturno hat er, von dem ich manches auswendig behalten habe, um es Paul zu feinem Bergnugen vorzuspielen. Go lebten wir luftig miteinander, und er versprach in allem Ernste, im Laufe des Winters wiederzukommen, wenn ich eine neue Symphonie componiren und ihm zu Ehren aufführen wollte; wir beschworen es beide vor drei Zeugen, und wollen nun einmal sehen, ob wir beide Wort halten werden. - Noch vor seiner Abreise kamen meine Händel'schen Werke an, über die Chopin eine wahre kindische Freude hatte; aber sie find auch wirklich so schön, daß ich mich nicht genug darüber freuen fann; 32 große

Kolianten, auf die befannte englisch elegante Manier in dickes grunes Leber gebunden, auf jedem Rucken mit gewaltigen goldenen Buchstaben ber Titel bes Gangen und ber Inhalt bes Bandes, auf bem erften Bande außerbem folgende Worte: "Dem Director &. M. B. Das Mufikfeft = Comité 1835 in Coln," babei ein fehr freundlicher Brief bes gesammten Comité, mit all' ihren Unterschriften; und nun wie ich auf's Gerathe= wohl Samson herausziehe, und gleich zu Anfang eine große Arie des Samson finde, die fein Mensch fennt, weil fie Berr v. Mofel geftrichen hat, und die an Schönheit feiner Sandel'= schen weicht, und so bas Bergnügen, bas mir an allen 32 Banben bevorsteht, - ba fonnt Ihr Euch meine Freude benfen. Ghe er abreif'te fam Moscheles, und gleich in der erften halben Stunde spielte er mir mein zweites Soft Lieder ohne Worte gu meinem größten Bergnügen vor; er ift unverandert berfelbe, nur in seinem Außeren etwas alter, sonft frifd und luftig wie sonft, und spielt gang prächtig; wieder eine andere Art von vollkommnem Virtuofen und Meister bazu. Nun famen aber Die Broben zum erften Abonnements-Concerte nach und nach, und vorgestern Abend fing also meine Leipziger Musikbirector= schaft an. 3ch fann Euch gar nicht fagen, wie zufrieden ich mit diesem Anfang bin, und mit der gangen Art, wie fich meine Stellung hier anläßt. Es ift eine ruhig ordentliche Geschäfts= ftellung; man merft, daß das Inftitut seit 56 Jahren besteht, und babei icheinen bie Leute mir und meiner Mufit recht juge= than und freundlich. Das Orchefter ift fehr gut, tüchtig mufi= falisch, und ich bente in einem halben Jahre foll es noch beffer werden, benn mit welcher Liebe und Aufmerksamkeit Diefe Leute meine Bemerkungen aufnehmen und augenblicklich befolgen,

bas war mir in ben beiden Proben, die wir bis jest hatten, ordentlich rührend; es war immer ein Unterschied, als ob ein anderes Orchester spielte. Einige Mängel find noch im Bersonal, aber sie werden wohl nach und nach abgestellt werden, und ich glaube einer Reihe fehr angenehmer Abende und guter Aufführungen entgegensehn zu können. Ich wollte, Ihr hättet bie Einleitung meiner Meeresstille gehört (benn bamit fing bas Concert an); es war im Saal und auf dem Orchester eine Rube, daß man das feinste Tonden hören konnte, und sie spielten das ganze Adagio geradezu meisterhaft; weniger das Allegro, wo fie, an ein langsameres Tempo gewöhnt, immer schlevven woll= ten; das Ende dagegen wieder, wo der langsame 1/2 Tact ff an= fängt, war prächtig gelungen, die Geigen fuhren mit einer Wuth zu, daß ich mich ordentlich erschreckte, und Publicus freute sich. — Die folgenden Stude, Arie aus E dur von Weber, Violinconcert von Spohr, und Introduction aus Ali Baba gingen weniger gut; die eine Probe war nicht zureichend, und es wackelte manchmal; dagegen flappte die B dur Sym= phonie von Beethoven, die den zweiten Theil ausmachte, ganz herrlich, und die Leipziger jubelten nach jedem Sat. - Es war aber auch eine Aufmerksamkeit und Spannung im gangen Ordrefter, wie ich sie nie größer gesehen; sie paßten auf wie - Schiegvögel, hätte Zelter gefagt.

Nach dem Concert empfing und machte ich auf dem Drechefter eine Masse Gratulationen; — erst das Orchefter, dann die Thomaner (welche Prachtjungen sind, und so pünktlich eine treten und loslegen, daß ich ihnen einen Orden versprochen habe), dann kam Moscheles mit einem Hofstaat von Dilettanten, dann die beiden musikalischen Zeitungen, und so weiter. Freis

tag ift Moscheles' Concert, ich muß darin mit ihm sein zweiclavieriges Stud\* fpielen, ferner spielt er mein neues Clavier-Concert: meine Hebriden fommen auch darin angeschwommen. Beute Nachmittag fpielt Moscheles, Clara Wied und ich Geb. Bach's Tripel = Concert aus D moll. Wie liebenswürdig Moscheles wieder gegen mich ist, wie herzlichen Antheil er an meiner Stellung hier nimmt, wie fehr mich's freut, bag er fo gang damit zufrieden ift, wie er mein Es dur Rondo zu meiner Bewunderung spielt, beffer als ich's mir gedacht habe, wie wir Mittags in seinem Hotel effen, und Abends im meinigen Thee mit Mufit trinfen — bavon fonnt Ihr Gudy die Beschreibung benken, benn Ihr kennt ihn, namentlich Du lieber Bater. Das find vergnügte Tage, und wenn ich auch wenig zum Arbeiten dabei fomme, so bring' ich's schon wieder ein, wenn ich so viel Genuß davon habe, wie jest. -

Agitationen hat mir das erste Concert nicht gemacht, liebste Mutter, aber zu meiner Schande gestehe ich, daß ich noch nies mals so besangen beim Heraussommen war, als diesmal; ich glaube es machte, weil so lange darüber correspondirt und vershandelt war, und ich noch kein Concert der Art gesehen hatte. Die Localität und die Lichter machten mich irre.

Und nun lebt alle wohl und glücklich, und bitte, schreibt mir sehr oft.

Guer

Felir.

<sup>\*</sup> Hommage à Haendel.

## In den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Leipzig, ben 6. December 1835.

## Lieber Schubring!

Du wirst es schon wissen, welch' schwerer Schlag mein und aller der Meinigen glückliches Leben getroffen hat!\* Es ist das größte Unglück, was mir widersahren konnte, und eine Prüstung, die ich nun entweder bestehen, oder daran erliegen muß. Ich sage mir dies jetzt nach drei Wochen, ohne jenen scharsen Schmerz der ersten Tage, aber ich fühle es desto sicherer: es muß für mich ein neues Leben ansangen, oder alles aushören, — das alte ist nun abgeschnitten. Zu unserm Trost und Vorbild erträgt Mutter den Verlust so ruhig und standhaft, daß es zu bewundern ist; sie freut sich an den Kindern und Enseln, und sucht sich so die unersetzliche Lücke zu verbergen; meine Geschwister thun was sie können, um ihre Schuldigkeit desto vollssommener zu erfüllen, je schwerer sie ihnen wird; ich war auf 10 Tage in Verlin, um durch meine Gegenwart die Mutter wesnigstens mit dem Rest der Familie vollzählig zu umgeben —

<sup>\*</sup> Der Tob des Baters.

aber welche Tage das waren, das brauche ich Dir nicht zu sagen; Du weißt es wohl, und hast gewiß meiner gedacht in Dieser dunkeln Zeit. Gott hat meinem Bater die Bitte, die er lange wiederholt hatte, gewährt; sein Ende war so ruhig und fanft, und so unerwartet schnell, wie er es sich gewünscht hatte; Mittwoch den 18ten war er noch von allen den Seinigen umgeben, ging Abende fpat zu Bette, flagte Donnerftag fruh ein wenig, und um 1/2 11 Uhr war sein Leben geendet. - Die Arzte wiffen der Krankbeit keinen Namen-zu geben. — Gerade jo soll mein Großvater Moses gestorben sein, wie ber Onfel und fagte; in demselben Alter, ohne Rrankheit, heiteren und ruhigen Sinnes. Ich weiß nicht, ob Du wußtest, wie beson= bers feit einigen Jahren mein Bater gegen mich fo gutig, fo wie ein Freund war, daß meine gange Scele an ihm hing, und ich während meiner langen Abwesenheit fast feine Stunde lebte, ohne seiner zu gedenken; aber da Du ihn in seinem Sause mit und Allen, und in feiner gangen Liebenswürdigfeit gefannt haft, fo wirst Du Dir denken können, wie mir jest zu Muthe ift. -Das einzige bleibt da, die Pflicht zu thun, und dabin suche ich mich zu bringen, mit allen meinen Rräften; denn er würde es fo verlangen, wenn er noch gegenwärtig wäre, und ich will nicht aufhören, fo wie fonst nach seiner Zufriedenheit zu streben, wenn ich sie auch nicht mehr genießen kann. — Das hätte ich nicht gedacht, als ich die Beantwortung Deines Briefes verschob, daß ich ihn so wurde beantworten muffen; — habe auch jest noch Dank bafur und für alle Deine Freundlichkeit. - Die eine Stelle zum Paulus war vortrefflich "der Du der rechte Bater bist". 3ch habe gleich einen Chor dazu im Ropfe gehabt, den ich nächstens schreiben will. Überhaupt mache ich mich nun mit dop=

peltem Eifer an die Vollendung des Paulus, da der lette Brief des Vaters mich dazu trieb, und er sehr ungeduldig die Beendigung dieser Arbeit erwartete; mir ist's als müßte ich nun alles anwenden, um den Paulus so gut als möglich zu vollenden, und mir dann denken, er nähme Theil daran. Fallen Dir noch gute Stellen auf, so schieke sie mir immer noch, Du kennst ja den Gang des Ganzen; ich habe heut zum erstenmale wieder daran geschrieben, und will es nun täglich thun. — Wenn es fertig ist, wie dann weiter, das wird Gott geben. Lebe nun wohl, lieber Schubring, und denke meiner.

Dein

Felix Mendelssohn Bartholdy.

## In den Prediger Bauer in Belgig.

Ceipzig, ben 9. December 1835.

Deinen guten Brief erhielt ich hier an dem Tage, wo bei Dir die Taufe sein sollte, als ich eben von Berlin zurückgestommen war, wo ich meiner Mutter die ersten Tage nach dem Berlust meines Baters zu erleichtern gesucht hatte. So bekam ich die Nachricht Deines Glücks, als ich hier wieder in meine leere Stube trat, und zum erstenmale recht im Innersten fühlte, was es heißt, das bitterste, schmerzlichste Unglück zu erleben. Denn der Bunsch, den ich mir vor allen jeden Abend wieder gewünscht hatte, war der, diesen Berlust nicht zu erleben, weil ich an meisnem Bater so ganz und gar gehangen hatte, oder vielmehr hänge, daß ich nicht weiß, wie ich mein Leben nun fortsetzen werde, und weil ich nicht blos den Bater entbehren muß (ein Gefühl, das ich mir schon seit meiner Kindheit als das herbste bachte), sondern auch meinen Lehrer in der Kunst und im Leben.

Da war mir's eigen, als ich Deinen Brief las, ber ganz Freude und Behaglichkeit athmet, und ber mich aufsfordert, mich am neu Werdenden zu erfreuen, im Augenblicke, wo ich meine ganze Vergangenheit als wirklich vergangen und

vorbei fühlte. Doch danke ich Dir dafür, daß Du mich als entfernten Gast bei der Tause haben wolltest, und wenn Dir auch nun mein Name dabei einen ernsteren Eindruck machen wird, als Du vielleicht dachtest, so möge der Eindruck eben nur ein ernsthafter, nicht ein schmerzlicher für Dich und Deine Frau sein, und wenn Du in späteren Jahren Deinem Kinde von Denen erzählst, die Du zu seiner Tause gebeten hattest, so laß mich nicht weg, sondern sage ihm, wie Einer davon an diesem Tage sein Leben auch von Neuem, aber in einer andern Bedeutung angesangen habe, — mit neuen Vorsähen und Wünschen, und mit neuen Bitten zu Gott!

Meine Mutter ist gesund, und erträgt ihren Schmerz so gefaßt und würdig, daß wir Alle es nur bewundern und ihrer Liebe zu ihren Kindern und deren Glück zuschreiben können. Wenn ich Dir von mir noch sage, daß ich meine Schuldigkeit zu thun suche, um nach wie vor nach der Zustriedenheit meines Vaters zu streben, — daß ich den Paulus, auf dessen Beendigung er sich sehr gefreut hatte, nun mit allen Kräften vollenden will, so gut, als es mir nur möglich ist, — daß ich mich zu meinen hiesigen Verpstichtungen zwinge, um mich über die erste Zeit, in der man am liebsten ganz unthätig wäre, nicht nuplos hinweg zu bringen, — daß endlich die Leute hier freundlich und theilnehmend sind, und mir das Leben so leicht zu machen suchen, wie sie können, so weißt Du, wie es in mir und um mich ausssieht. —

Lebe wohl!

### Un Gerdinand Siller

Leipzig, ben 24. Januar 1836.

## Mein lieber Ferdinand!

Ich habe Dir über die Aufführung Deiner Dmoll Duverstüre, die am vergangenen Donnerstag Abend stattsand, meinen versprochenen Bericht zu senden. Sie ging im Orchester gut; wir hatten sie vorher sehr fleißig und wiederholt studirt, und sehr viele Stellen klangen über meine Erwartung gut; am allerschönsten die erste A moll Stelle piano in den Blascinstrumenten, und die Melodie darauf, — das macht sich ganz vortresslich; dann auch am Ansang der sogenannten Durchsührung das forte in G moll und das piano darauf (Deine Lieblingsstelle), dann auch die piano Pausen und Blascinstrumente ganz am Ende in D dur. Auch der Schluß klingt im Orchester über meine Erwartung. Dagegen konnte ich nicht umhin, mich auf unser gutes Versnehmen zu stützen und nach der ersten Probe die staccato Contradässe bei der Melodie in Adur, und jedesmal wenn sie

wiederkommt, in F und D dur, wegzunehmen, und gehaltene Noten dafür hinzuseten; Du glaubst nicht wie unruhig es sich machte, und hoffe deshalb, Du nimmst mir die Freiheit nicht übel, ich bin überzeugt, Du hättest dasselbe gethan; es klang gar nicht, wie Du wolltest.

Run habe ich aber noch etwas auf dem Herzen, das ich Dir sagen muß. — Die Duverture hat die Musiker, und mich dazu, bei der Aufführung nicht so recht ergriffen, wie ich wohl gewollt hätte; es ließ uns alle etwas darin falt. Das ware sehr gleichgültig, aber es war auffallend, daß alle Musiker, die ich sprach, dasselbe sagten, - daß allen das erste Thema und der ganze Anfang, die Melodie in A moll und die in A dur, ausnehmend gut gefallen hatte, daß alle bis dahin auch ganz warm dabei waren, aber von da an in ihrer Theilnahme immer nachließen, bis sie am Ende den guten und frappanten Eindruck des Themas vergeffen hatten, und fich nicht mehr für die Musik interessirten. Das scheint mir wichtig; - benn wieder scheint mir bas auf die Diffe= renz zu gehen, über die wir so unzählige mal gestritten haben, und der Mangel des Intereffes, mit dem Du Deine Runft jemals ansehen kannft, macht fich am Ende doch wieder für andere fühlbar. Ich möchte Dir das nicht sagen, wenn ich nicht so gang überzeugt wäre, daß dies eben ein Bunkt ift, der jedem Menschen selbst überlaffen ift, über den ihn weder Natur, noch Talent, auch bas größte nicht, weg bringen fann, fondern nur der eigene Wille. Mir ift nichts widerwärtiger, als ein Tabel ber Natur, ober bes Talents eines Menschen; - bas macht nur verstimmt und irre, und hilft nichts; man fett eben seiner Länge keine Elle zu, - ba ift boch alles

Streben und Arbeiten umfonft, drum muß man drüber ichweigen, - bas hat auch Gott zu verantworten. Aber ift es ber Kall wie hier in Deinem Stud, daß gerade alle Themas, alles was Talent ober Eingebung ift (nenn's wie Du willst), gut ift, und ichon, und ergreifend, und die Entwickelung desselben ist nicht aut, da meine ich, man durfe es nicht verschweigen; — ba, meine ich, kann ber Tadel niemals unrecht fein, - ba ift ber Punkt, wo man an fich und feinen Sachen beffern kann, - und wie ich glaube, daß ein Mensch mit herrlichen Anlagen die Verpflichtung hat, was Gutes zu werden, daß man es seine Schuld nennen fann, wenn es fich nicht gang fo entwickelt, wie ihm die Mittel dazu gegeben find, - so glaube ich es auch bei einem Musitstücke. Cag' mir nicht, es sei so, drum muffe es sein; ich weiß recht aut, daß fein Musiker seine Gedanken, sein Talent anders machen fann, als der Simmel fie ihm giebt; daß er aber, wenn der Simmel fie ihm gut giebt, fie auch gut ausführen tonnen muß, das weiß ich ebenfalls. Sage mir ferner nicht etwa, wir irrten und alle, und die Ausführung fei eben fo wie die Composition bei Dir; ich glaube es nicht. — Ich glaube daß Du, Deinem Talent nach, feinem Musiker jest nachstehft, aber ich kenne fast kein Stud von Dir, das ordentlich durch= geführt ware. Die beiden Duverturen find gewiß Deine besten Stude, aber eben je beutlicher Du Dich aussprichft, befto fühl= barer wird der Mangel, und ich meine, Du mußtest ihm abhelfen. -

Frage mich nicht, wie; benn bas weißt Du felbst am besten; es ift am Ende nur die Sache eines Spazierganges, oder eines Augenblicks — furz, eines Gedankens. — Wenn

Du mich über diese lange Geschichte auslachst, so thust Du vielleicht sehr recht; aber in keinem Falle, wenn Du mir darüber
böse bist, oder mir's nachträgst, und das ist auch dumm, daß ich
daran nur denke; aber wie viele Musiker giebt's, die das einem
andern erlauben würden? Und wenn Du aus jedem Wort sehen
mußt, wie ich Dein Talent liebe und verehre, so sage ich doch
auch, daß Du nicht vollkommen seist, und das nehmen die Musiker sonst übel. Aber Du nicht, Du weißt, wie viel mir daran
liegt.

## Un Fannn Benfel in Berlin.

Leipzig, ben 30. Januar 1836.

#### Liebe Fanny!

Hent endlich komme ich dazu, Deine lieben Briefe zu beantworten, und Dich schrecklich anzusahren, daß Du im ersten schreibst, Du hättest mir so lange nichts zu Dank machen können, und mich frägst, woran das läge. Ich leugne ja das ganze Factum, und versichere Dich, daß Du mir alles zu Dank machst, was Du machst. Wenn mir zwei oder drei Sachen nach einander nicht in eben solchem Maße zusagten, wie andere von Dir, so liegt, scheint mir, der Grund gar nicht tieser, als darin, daß Du jett weniger geschrieben hast, als in früheren Zeiten, wo ein oder zwei Lieder, die mir nicht recht gesielen, so schnell gemacht, und wieder andere so schnell nachgeschrieben wurden, daß wir beide wenig darüber nachdachten, warum sie uns weniger gesielen, sondern eben nur darüber sachten, und damit gut. —

Hier citire ich nur "bie Schönheit nicht o Mädchen" und manch' andere aus der "prima maniera unsers Meisters", worüber wir Scandal erhoben. Dann famen wieder die schönen, und so geht es jest auch, nur daß sie nicht so schnell auf ein=

ander folgen können, weil Du jest oft andere Gedanken haben mußt, als den, schöne Lieder zu machen. — Und das ist wohl ein rechtes Glück. — Wenn Du aber glaubst, daß mir Deine neueren Compositionen irgendwie Deinen früheren nachzustehen scheinen, so irrst Du Dich ganz und gar, und ich senne kein besseres Lied von Dir, als das englische aus G moll, oder den Schluß des Liederkreises, und so manche aus der neueren Zeit, und Du weißt auch, daß es früher ganze Bücher von Dir gab, die mir weniger lieb waren, als andere von Dir, weil ich eben mal meines Zeichens ein Schuhu bin, und zur wilden Nation der Brüder gehöre. Wie ich aber alle Deine Sachen lieb habe, und nun gar die, die mir so recht an's Herz gewachsen sind, das weißt Du, und sollst mir umgehend schreiben, daß Du mir Unrecht thust, wenn Du mich für einen geschmacklosen Menschen hältst, und daß Du das nicht wieder thun willst.

Und dann schreibst Du mir weder in diesem noch im letzten Briefe ein. Wort über den Paulus, und die Melusine, so wie es ein College an den andern schreibt, d. h. Bemerkungen über Duinten, Rhythmus und Stimmenführung, über Auffassung, Contrapunkt et caetera animalia. Das hättest Du aber thun sollen, und solltest es noch thun, denn wie viel mir gerade dar an liegt, weißt Du, und beim Paulus, der nun bald zum Druck fortgehen soll, würden mir jest noch Deine etwaigen Rüssel zur rechten Zeit kommen. Ich schreibe Dir auch deswegen heut, nur damit ich bald Antwort erhalten kann, denn ich bin sehr ermüdet und abgespannt vom gestrigen Concert, wo ich außer dreimal dirigiren noch das Mozartische D moll, Concert spielen mußte. In den ersten Sat machte ich eine Cadenz, die mir sehr gut gelang, und nach der die Leipziger einen Mordlärm

machten. Ich muß Dir das Ende herschreiben: Du erinnerst Dich doch des Themas? Gegen das Ende der Cadenz kommen pianissimo Arpeggien in D moll herauf; dann



bann wieder G moll Arpegg.; bann





2c. bis zum Schluß in D moll. — Ein alter Musiker von der zweiten Beige sagte mir nachher auf dem Gange, er habe es in demselben Saale von Mozart gehört, aber seit ihm habe kein Mensch so gute Cadenzen hineingemacht, wie ich gestern, worsüber ich mich sehr freute.

Rennst Du das Coronation Anthem von Händel? Es ist sonderbar; — der Anfang desselben ist von dem Schönsten, was nicht blos Händel, sondern irgend ein Mensch je gemacht hat, und alles übrige, nach dem ersten kurzen Sate so entseplich durr und gewöhnlich. — Die Herren haben es auch nicht commandiren können, waren aber gewiß viel zu sleißig, um sich sehr zu grämen.

Bon der Melusine meinen manche Leute hier, sie sei meine beste Duverture; jedenfalls ist sie die innerlichste; was aber die musikalische Zeitung darüber fabelt, von rothen Corallen, und grünen Seethieren, und Zauberschlössern und tiesen

Meeren, das geht in's Afchgraue, und fest mich in besonderes Staunen. - Indeffen nehme ich allerdings fur's erfte vom Waffer Abschied, und muß sehen, wie es anderswo zugeht\*. — Ich habe heute einen Brief aus Duffeldorf erhalten, mit Nachrichten über das dortige Musiktreiben, und mit der Aufforde= rung, ben Paulus bald zum Musikfeste zu schicken. Ich kann nicht leugnen, daß ich, als ich die Beschreibung der Concerte bort, nebst einigen eingelegten Zetteln bavon las und mir bas dortige Wesen vergegenwärtigte, ein angenehmes Gefühl über bie Veranderung meiner Lage hatte. Bergleichen fann man's gar nicht; benn während fie bort fortwährend Bank und Streit und fleine Rritteleien treiben, so habe ich hier diesen gangen Winter hindurch noch keinen verdrießlichen Tag, fast kein ärger= liches Wort von meiner Stellung, und viele Freuden und Benuffe gehabt. Das gange Orchefter, welches fehr tüchtige Manner enthält, sucht mir jeden Wunsch an den Augen abzusehen, hat bie merklichsten Fortschritte in Feinheit und Bortrag gemacht, und ift mir fo zugethan, daß mich's oft rührt. -

Wenn mir nur nicht so trübe und traurig zu Muthe wäre, daß ich oft gar nicht weiß, was mir helsen soll, und dann nur hoffe, daß es der kommende Frühling und die warmen Tage thun mögen.

Halte Dich und die Deinigen gesund und bleibe mir gut!

Felir.

<sup>\*</sup> Dies bezieht fich barauf, baß Menbelssohn's Bater ihm gerathen hatte, bas Elfen= und Geisterwosen, mit welchem Menbelssohn sich eine Zeit lang in seinen Compositionen vorzugsweise gern beschäftigt hatte, "an den Nagel zu hängen", und an ernstere Werte zu gehn.

# An Doctor Friedrich Rosen in London

(Professor der orientalischen Sprachen).

Leipzig, den 6. Februar 1836.

## Lieber Freund!

Wie lange hatte ich mir schon vorgenommen Dir zu schrei= ben, und erft jest thue ich's, und bin noch dazu von außen her veranlaßt, nämlich durch Klingemann's Nachricht, daß Deine Veda's vollendet sind. Da will ich mich denn mit meinem Glückwunsch bei Dir einfinden, und obwohl ich wenig davon verstehe, vielleicht sogar nur wenig davon genießen kann, mich freuen, daß Du ein fo lange gehegtes und geliebtes Werk nun ber Welt übergeben kannst, und daß es Dir neuen Ruhm und neue Freude bringen wird. Und gerade wenn ich bedenke, wie wenig ich, der ich es nicht verftehe und gelernt habe, den ganzen Umfang solcher Arbeit würdigen kann, so wünsche ich Dir um fo mehr Glud, weil da feine Salbfenner und feine Dilettanten Dir in Deine Lieblingsgedanken tappen durfen, weil Du in Deinem Fache Dich barum nur um fo ficherer und ungestörter fühlen mußt, und weil es anmaßende Unwiffenheit wohl bleiben laffen foll, Dir etwas anzuhaben hinter Deinem Wiffen von seltsamen Buchstaben und Zeichen. Die muffen sie boch wenigstens ordentlich entziffern können, ehe sie urtheilen wollen, und darin habt Ihr es doch besser als Unsereins, gegen den sie sich immer auf ihr lumpiges Gefühl berufen!

Mir geht es so wie Einem, der schläfrig auswacht. Ich kann mich noch nicht so recht in die Gegenwart sinden, und es geht zwischen meiner lange gewohnten Lustigkeit und der innersten tiesen Betrübniß hin und her, und will zu keiner Ruhe und Stimmung werden. Indessen bin ich so fleißig, wie ich nur kann, und das ist das Einzige, was mir wohl thut. Meine Stellung hier ist von der aller angenehmsten Art. Willige Leute, ein gutes Orchester, — das empfänglichste, dankbarste musstalische Publicum, — dabei gerade so viel zu thun, als mir lieb ist, Gelegenheit meine neuen Sachen sogleich zu hören, — das ist wohl sehr wünschenswerth. Auch hübschen Umgang habe ich vollauf, und das wäre wohl Alles, was man zum Glück brauchte, wenn das nicht tieser säße!

Lebe wohl, und bleibe meiner eingedenk, lieber Freund!

Dein

Felir Mendelssohn Bartholdy.

Un die Mutter.

Ceipzig, den 18. Februar 1836.

#### Liebe Mutter!

Ich kann nun einmal nicht nach Hause schreiben, ohne ein Baar Zeilen an Dich dazuzulegen, und Dir für Deine lieben schönen Briefe viel taufendmal zu danken, und Dich um neue zu bitten, so oft Du kannst und mir eine Freude machen willst. Raum habe ich Dir und Kanny und Rebecka für die schönen Geschenke gedankt, die Ihr mir am 3ten schicktet, und burch die Ihr mir den Tag so froh machtet. — Hübsch war es auch, daß mir das Orchester, als ich den Morgen in die Probe kam, von dem Senior eine freundliche Rede halten ließ, und als wir Mittags bei G\*\* affen, fo lag ein filberner Becher unter meiner Serviette, den mir vier meiner hiefigen Befannten hatten machen laffen, mit einer Inschrift und ihren Namen barauf. Alles das war nett und luftig, und als ich Abends Deine Wäsche ordentlich wegpacte, Rebecka's Reiseetui zu meiner Karte von Deutschland und meinen Kofferschlüffeln legte, und die Verschwörung des Kiesko in Kanny's Buche las, die mir fonst so sehr gefallen hatte, und jest nur wenig gestel, so war ich wieder ein ganz Theil älter geworden, und dachte an Tante Jette, die mir zu meinem 20sten Geburtstage ein Billet schrieb, welches ansing: Du armer Felix, schon in 10 Jahren kein Jüngling mehr! —

Ich bin neugierig, ob Euch Gusikow auch so gefallen bat, wie mir. - Er ift ein mahres Phanomen; - ein Mordferl, ber an Vortrag und Kertigkeit feinem Birtuosen ber Welt nachaufteben braucht, und mich deshalb auf feinem Solz- und Strobinstrument mehr ergött, als Viele auf ihren Pianofortes, eben weil's undankbarer ift. - Eine herrliche Scene gab es hier in feinem Concert. 3ch ging hinaus, um ihn in dem Zimmer, worin er sich aufhielt, zu sprechen und ihm mein Compliment zu machen; - Schleinit und David wollten mit hinein; eine gange Schaar polnischer Juden zog hinterher, und wollten Die Complimente mit anhören; als wir aber an das Cabinct famen, drängten fie fich fo geschwind hinein, daß David und Schleinis zulest blieben, und dann machten fie die Thure vor der Nase zu, waren gang still, und marteten, mas Gustow für Complimente bekommen sollte. 3ch konnte aber erft vor Lachen kaum etwas vorbringen, wie das gange Rabinet mit den bärtigen Rerls vollgepfropft war, und die beiden ausgesperrt waren. — Übrigens habe ich mich seit langer Zeit in einem Concert nicht so unterhalten, wie in diesem, weil er eben ein wahres Genie ift.

Auf confidentiellem Wege ift mir die Direction des Cacilien-Vereins in Frankfurt am Main angeboten worden. Ich kann sagen, daß mich's mehr geschmerzt, als gefreut hat, weil ich daran am besten sehe, daß Schelble's Aufkommen für unmöglich gehalten wird. — Ist es wirklich so (wie ich mich bald selbst überzeugen werde), so nehme ich es auf keinen Kall an. Bare aber noch Möglichkeit zur Befferung, und fonnte ich Schelble vielleicht einen Dienst leiften, wenn ich sein Institut ben Sommer über wieder in Bewegung brachte (es foll ben Winter fast gang still gewesen sein), und konnte er es gegen ben nächsten Winter bin wieder felbst übernehmen, so hätte ich große Luft das zu thun, auch wenn alle Reiseplane deshalb floten gingen. Es ware einmal ein wirklicher Dienst, ben man einem Freunde, und der Sache dazu, erweisen könnte. Und nun muß ich den Krack anziehen, und in's Concert geben und dirigiren. Merk ift bier; er giebt am Sonntag fruh ein Concert, wo ich wieder mit ihm spielen muß; es ift das siebente mal in diesem Winter, aber abschlagen konnte ich's unmöglich. Denn mir steht der gange Herbst 1830 vor Augen, wenn ich ben alten Rumpan ansehe, wie wir bei Eskeles Musik machten, am Kärnthner Thor Billard spielten, mit dem Fiaker nach Baden fuhren, et caetera. Übrigens ift er ohne Zweifel ber allererfte lebende Bioloncellift.

Leb' wohl liebe Mutter und bleibe mir gut.

Dein

Felix.

## Un seine Mutter.

Duffeldorf, ben 1. Juni 1836.

#### Liebe Mutter!

Mein langes Stillschweigen hast Du mir hoffentlich vergeben; es drängte sich in der Zeit vor meiner Reise hierher und während derselben so vieles, daß ich kaum im Stande war, für jeden Augenblick mich genug zusammen zu fassen, und wie es mir seit meiner Ankunft hier geht\*, weißt Du besser, als hätte ich's selbst geschrieben, denn hoffentlich sind Fanny und Paul schon glücklich und gesund bei Dir, und haben Alles mündlich beschrieben.

Am Sonnabend, den 4ten, werde ich nach Frankfurt gehen, und heut über 8 Tage dort den Cäcilien Berein zum erstenmale dirigiren. — Freilich ift mein schöner Schweizerplan und das Seebad in Genua dadurch zu Wasser geworden; aber daß ich dem prächtigen Schelble und seinem Unternehmen einen Dienst leisten kann, ist mir auch sehr viel werth. Es war dars

<sup>\*</sup> Es handelt fich um das Mufiffeft, wo der Paulus zum erstenmale aufgeführt wurde.

auf und daran, daß der Cäcilien Berein auseinander gehen sollte, und namentlich schien Schelble die Lauigkeit zu fürchten, die unter den Mitgliedern bei seiner Abwesenheit herrschen würde. Da sie nun alle glaubten und hofften, daß ich durch meine Gegenwart das ändern könnte, so bedachte ich mich nicht, obwohl die Frankfurter Musiker sich verzweiselt wundern werden, und will nun sehen, wie viel in 8 Wochen zu thun ist. Daß Hiller, auf den ich viel halte, diese ganze Zeit zufällig auch dort zubringen wird, ist mir ein großer Gewinn.

Es macht mir überhaupt Freude, Dir schreiben zu können, daß ich jett in Deutschland wohl festen Kuß gefaßt habe, und nicht meiner Eriftenz halber nach dem Auslande zu wandern brauchen werde. Das hat sich eigentlich erft feit einem Jahre, und namentlich feit meiner Stellung in Leipzig beutlich gezeigt, aber ich glaube gewiß, daß es so ist, und denke auch, es sei nicht unbescheiben, wenn ich mich darüber freue, und es Dir sage. Die Art, wie man mich auf meiner Reise in Frankfurt, endlich. auch hier aufgenommen hat, ist so wie sich's ein Musiker nur irgend wünschen kann, und wenn das Alles auch wenig ober gar nichts bedeuten mag, so ist es ein Zeichen von Freundlich= feit, die immer wohl thut, und alle solche Zeichen sind mir lieb, weil ich mir bewußt bin, nichts gethan zu haben, um sie her= vorzurufen. Drum freue ich mich fast, wenn Du mich einen umgekehrten Charlatan nennst, und wenn mir manches von felbst zu Theil wird, um das sich Andere sehr bemühen; ich barf bann glauben, daß ich's verdiene. Wenn ich nur diese Worte auch dem Vater einmal hatte schreiben können, denn er hätte sie gern gelesen, — aber sein Sauptwunsch war das Fort=

schreiten; — er wies mich nur immer auf das zu Erreichende hin, und so denke ich, daß ich seinen Willen thue,
wenn ich in diesem Sinne weiter arbeite, und fort zu schreiten versuche, ohne alle andere Rücksicht, als meine eigene Ausbildung! —

Lebe wohl, liebe Mutter!

Dein

Felir.

# Kerrn Advocat Conrad Schleinitz in Leipzig.

Coln, den 5. Juli 1836.

# Lieber Schleinit!

Seit das Musikfest vorüber ist, suchte ich vergeblich nach einem Moment der Muße, um Ihnen meinen ersten Gruß und Brief von dieser Reise zu schicken; in Düsseldorf war aber des Treibens so viel, und alle mögliche Musik, Feste und Bersgnügungen wollten nicht aushören, und mich nicht zur Ruhe kommen lassen. So bin ich einen Tag lang hier geblieben, wo ich bei meinem alten Präsidenten\* mich erholen und außruhen kann, und wie es jest gegen Abend kommt, um die Zeit, wo Sie wohl einmal in mein Zimmer kuckten, da drängt es mich, Ihnen, wenn auch nur auf einen Augenblick, die Hand zu geben und guten Abend zu sagen.

Gewiß, Sie hätten sich beim Musiksest amusirt und erfreut für lange Zeit. Schon weil Sie an mir und meinem Paulus immer so freundlichen guten Antheil nehmen, so dachte ich mir während der Proben und Aufführung wohl hundertmal, wie es

<sup>\*</sup> Berfenius.

schabe ware, daß Sie nicht dabei waren. Sie hätten fich an ber Luft und Liebe, mit ber bie gange Sache ging, an bem unglaublichen Keuer, mit dem die Chore und das Orchester los: fuhren, gewiß von Bergen erfreut, wenn Sie auch manche Einzelheiten, namentlich in ben Solos verbroffen hatten. Bei ben Paulus-Arien weiß ich Ihr ganzes Gesicht auswendig, wie fie etwas ledern und gleichgültig abgefungen worden, und höre Sie auf den Beidenavostel im Schlafrock schimpfen, aber ebenso weiß ich auch, wie Sie sich über "Mache dich auf", was wirklich herrlich ging, gefreut hätten. — Mir war es sonderbar: bei der ganzen Probenzeit und Aufführung dachte ich nur blutwenig an's Dirigiren, sondern lauschte darauf, wie sich das Bange machte, und ob es mir recht ware, ohne an irgend etwas anberes zu benfen. — Wenn die Leute mir Tusch brachten, ober flatschten, so war mir's wohl einen Augenblick lieb, aber bann fam mir ber Bater wieder in ben Ginn, und dann fuchte ich wieder ben Gedanken an meine Arbeit zu gewinnen. Go habe ich bei ber ganzen Aufführung fast nur wie ein Buhörer ge= ftanden, und mir einen Gindruck bes Bangen zu erhalten ge= sucht. Bieles hat mir auch gar viele Freude gemacht, anderes nicht, aber an allem habe ich fehr gelernt, und hoffe es beffer zu machen, wenn ich mal ein zweites Dratorium schreibe. —

Kelir Mendelssohn Bartholdy.

Frankfurt, den 14. Juli 1836.

#### Liebe Mutter und liebe Rebeda!

Eben erhalte ich Eure liebenswürdigen Briefe, und muß sie gleich auf der Stelle beantworten. Denn eigentlich warte ich schon seit mehreren Tagen darauf und thue nichts als auf dem Sopha liegen und Eckermann's Gespräche mit Goethe lesen, und auf Briefe von Hause warten, die ich beantworten könnte. Un dem Eckermann habe ich auch solche Freude wie Ihr, Ihr Lieben! Mir ist es ganz als hörte ich den alten Herrn wieder sprechen, wie ich denn auch Vieles, was darin vorkömmt, mit denselben Worten von ihm gehört habe, und noch den Ton und die Bewegung dabei auswendig weiß. Freilich sommt mir der Eckermann gar zu unselbstständig vor. Er freut sich immersfort "dieses bedeutenden Ausspruchs, und merket ihn sich wohl", indessen ist es eine schwere Stellung dem Alten gegenüber, und man muß ihm für die treuen Notizen danken, — auch für die Delicatesse, im Gegensatz zu Riemer. —

Hier fitg' ich nun in der wohlbekannten Edftube, auf der ichonen Aussicht in Schelble's Wohnung; er selbst mit seiner

Frau ift auf seinem Gute in Schwaben, und tommt nicht wieber, folange ich in Frankfurt bin; doch find die Nachrichten, die die Frau hierher fendet, fehr tröftlich und geben uns Allen viel Hoffnung. Es wohnt hier Niemand als Schelble's Schwiegermutter mit einem Sausmädchen, auf ber einen Seite, und ich mit zwei Reisesäcken und einer Sutschachtel auf der andern. Erst wollte ich nicht hierher wegen mancher Erinner= ungen; boch freue ich mich, es gethan zu haben. Gehr freund= liche Aufnahme, ein auter Alügel, Musikalien vollauf, große Ruhe und Ungeftortheit find boch lauter Dinge, Die im Birthehaus nirgends zu finden find; die Aussicht aus diefem Edfenster ift wirklich beneidenswerth; - jest im herrlichsten Sommerwetter ben Main hinunter ju febn, mit ben vielen Rähnen, Alogen und Schiffen, drüben die bunten Ufer, und besonders mein alter Liebling ber Wartthurm, ber nach Guden zeigt, auf ber andern Seite Die blauen Berge; - ich fam mit Blanen zu großem Fleiße hierher, aber nun find ce ichon fast 8 Tage, daß ich alle Vormittage wenig mehr thue, als die Aussicht bewundern und mich sonnen. Ich treib' es auch noch ein Baar Tage fo fort; die Faulheit schmedt und befommt mir gar so gut. - Die letten Tage in Duffeldorf, und die ersten hier waren auch zu vollgepfropft; da muß ich erst nach und nach wieder Gleichgewicht gewinnen. Gleich ben erften Tag, wo ich hier war, hatte ich den Cacilien : Berein zu diri= giren; bazu bie vielen alten und neuen Befannten, - bie Gin= richtung auf die nächsten Wochen; - von alledem muß ich mich ausruhen, oder fage es mir, um meine Kaulheitsliebe zu motiviren und zu beschönigen. Der Cacilien-Berein ging gut, und zeigte fich fehr freundlich; ich hielt aber auch eine Rebe,

F. Mentelsfohn Bartholon, Briefe. II.

Die aufgeschrieben gewesen zu sein verdient haben könnte; wir fangen einiges aus Samson, und einiges aus ber H moll Meffe von Bach. Beim ersteren war vielerlei zu erinnern; ber Bach ging aber fast tadellos, obwohl er gut doppelt so ichwer ift, und so hatte ich von neuem Belegenheit, Schelble's Werf zu bewundern, der mit seiner herrlichen Sartnäckigkeit feinen Willen durchgefest hat. Für die Sache felbst werde ich nicht viel thun können, 6 Wochen find zu furz dazu, und selbst im allerbesten Kalle wunscht Schelble's Urzt, daß er noch den Winter über feiern möge. - Wie es bann bamit geben wird, wiffen wir nicht. Alle andern hiefigen Mufiter benten gar zu viel an sich, und zu wenig an die Sache, indeß wird sich das zeigen, und man muß doch zuerst für die nächste Bufunft forgen; da freue ich mich, bem Schelble gefällig fein zu können. - Zugleich gestaltet sich mein Leben hier auf's angenehmste. Was ich bei den musikalischen Leuten durch meine Duver= turen und Lieder für ein gewaltiges Thier geworden bin, hätte ich mein Lebtage nicht gedacht; die Melusine und Sebriden find ihnen so geläufig, wie bei uns zu haus (d. h. in der Leipziger Straße Nr. 3) und die Dilettanten disputiren ftark über meine Intentionen.

Dann ist Hiller hier, ber mir zu allen Zeiten eine liebe Erscheinung war, und wir haben von jeher viel und Insteressantes mit einander zu verhandeln gehabt. Er ist mir nur — wie soll ich's nennen, — nicht einseitig genug. Bon Natur liebt er Bach und Beethoven vor Allen, und schlüge sich baher am liebsten ganz auf die ernste Seite. Aber nun gefallen ihm Rossini, Auber, Bellini 2c. auch, und mit der Bielseitigkeit kommt kein Mensch recht weiter. Das macht nun den Stoff

aller unserer Unterhaltungen, sobald wir und sehen, und so ist mir's doppelt lieb, gerade jest einige Zeit mit ihm zusammen zu treffen, und wo möglich in meinem Sinn auf ihn einzu-wirken.

Geftern fruh tam ich zu ihm. Wer fist ba? Roffini, groß und breit, in liebenswürdigster Sonntagslaune. 3ch fenne wahrlich wenig Menschen, Die so amusant und geistreich fein können, wie der, wenn er will; wir famen die gange Zeit aus dem Lachen nicht beraus. Ich habe ihm versprochen, ihm im Cacilien-Berein die H moll Meffe und einige andere Sachen von Sebastian Bach vorsingen zu lassen; bas wird gar zu schön fein, wenn ber Roffini ben Sebaftian Bach bewundern muß. Er benkt aber, landlich, fittlich, und will mit ben Wölfen heulen. Bon Deutschland ift er entzückt, sagt er, und wenn er fich Abends am Rhein die Weinkarte einmal geben läßt, fo muß ihm ber Rellner fein Zimmer zeigen, fonft findet er's nicht mehr. — Bon Baris und allen Mufikern bort, von sich selbst und feinen Compositionen ergählt er die lächerlichsten, luftigften Dinge, und hat vor allen gegenwärtigen Menschen so ungeheuern Respect, daß man ihm wirklich glauben könnte, wenn man keine Augen hätte, um fein fluges Gesicht babei zu feben. Aber Beift und Lebendigfeit und Wis in allen Mienen und in jedem Wort, und wer ihn nicht für ein Genie halt, ber muß ihn nur einmal fo predigen hören, und wird bann feine Meinung schon ändern. -

Auch bei 6\*\*\* war ich neulich; aber wie der auf Alles schimpfte und jammerte, das war ein Elend; endlich schwur er, alle Menschen wären doch eigentlich langweiliges Pack; da ant-wortete ich ihm, ich fände das sehr bescheiden von ihm, denn er

hielte sich gewiß für keinen Engel oder keinen Gott. Wider alle Erwartung wurden wir darauf die besten Freunde, und er meinte endlich, die Welt gesiele ihm doch gut. Das ist um so begreisticher, als er auf dem Lande in hübscher Gegend, schöner Aussicht, im Garten saß, und in einem Lande wie dies hier, bei solchem Wetter und solchem Himmel, an der Welt wirklich nicht viel getadelt werden kann. — Mir gefällt diesmal die Umgebung von Frankfurt ganz ausnehmend, — diese Fruchtbarkeit, der Reichthum an Grün, Gärten und Feldern, und das schöne blaue Gebirge als Hintergrund! Und dann ist da drüben ein Wald; — wenn man in dem des Abends spazieren geht, unter den prachtvollen Buchen, in den unzähligen Kräutern und Blumen, und Brombeeren und Erdbeeren, — da geht Einem das Herz auf!

Geftern Nachmittag besuchte ich André in Offenbach, er läßt Euch Alle vielmal grüßen, und ist immer noch derselbe Feurige, Lebhafte. Sein Empfang war mir doch wohl= thuender und herzlicher, als der von allen den andern Musifern; er steht wirklich Bater etwas ähnlich. Ift es nicht sonder= bar, daß mir hier mehrere Leute schon gesagt haben, ich gliche dem André, wie er in jungern Jahren ausgesehen habe, und daß er früher mehreremal mit dem Bater verwechselt worden, werdet Ihr Euch auch wohl noch erinnern. Mich begudte er gang in der Nahe von allen Seiten, und fagte, ich hatte jest das dritte Gesicht, seit er mich tenne; mit dem zweiten habe er sich gar nicht befreunden können, jest gestele ich ihm aber wieder qut. Dann tam das Gespräch bald auf Contrapunkt und Bogler, und auf den fuhr er trop Zelter her, und brachte gleich ein Baar Kolianten als Beleg angeschleppt. — Zu Rothschilds zu geben - dazu habe ich mich, trot schmeichelhafter Aufforder=

ungen nicht bringen können. Zu Bällen und sonstigen Festen sehlt mir jest alle Lust und Stimmung, und "was nicht zusammen geht, das soll sich meiden". Das Sonderbare ist dabei, daß mir die Leute wirkliches plaisir machen, und daß mir ihr Glanz und Wohlleben, und die allgemeine Ehrsurcht, die sie allen den Philistern abzwingen (denn gern möchten diese sie prügeln, wenn sie dürsten), eine wahre Freude ist, weil sie das Alles doch ganz allein ihrem Fleiße, Glücke und ihrer Geschickslichkeit verdanken. Nun ist schon der 15te geworden, — das ist ein rechter Plauders und Klatschbrief!

Guer

Kelir.

## Un Rebecka Dirichlet in Berlin.

Frankfurt, ben 2. Juli 1836.

———— Das ist meine Stimmung jest den ganzen Tag; ich kann weder componiren, noch Briese schreiben, noch Clavier spielen; nur allenfalls ein bischen zeichnen\*. Aber danken muß ich Dir für die guten Worte, die Du mir über den Paulus sagst, — so was ist das Beste und Liebste, was ich darüber hören kann, und was etwa Du oder Fanny mir über solch ein Stück sagt, das sagt das Publicum — ein anderes giebt es gar nicht. Aber ich wollte nur, Du schriebest mir noch ein Paarmal darüber, und über meine andere Musik recht aussührlich. Die ganze Zeit, daß ich hier bin, habe ich noch an dem Paulus gearbeitet, weil ich ihn nun einmal so vollkommen als mir möglich ist herausgeben will; auch weiß ich bestimmt, daß der Ansang des ersten, und das Ende des zweiten Theils ungefähr dreimal so gut geworden sind, — also war's meine Pslicht. Denn es gelingt mir in manchen, namentlich in Neben-

<sup>\*</sup> Diefer Brief ift furze Zeit vor Menbelssohn's Berlobung ge-fchrieben.

sachen bei so einer größeren Arbeit erst nach und nach, meinem eigentlichen Gedanken nahe zu kommen und ihn recht klar hinzustellen; bei den Hauptsachen und Schücken kann ich freislich nachber nichts mehr ändern, weil sie mir gleich so einfallen; aber um das auch von Allem sagen zu können, dazu bin ich noch nicht weit genug. Run arbeite ich aber schon etwas mehr als zwei Jahre an dem einen Dratorium; — das ist allerdings sehr lange, und ich freue mich auf den Moment, wo ich auch mit den Druckerrecturen fertig sein werde, und was anderes ansangen kann.

Noch muß ich Dir erzählen, daß ich jest mit wahrem Jubel die ersten Bücher von Goethe's Wahrheit und Dichtung hier gelesen habe. Seit den Anabenjahren hatte ich's nicht wieder vorgenommen, weil mir's da nicht gefallen hatte; wie mir's jest aber gefällt, und wie mich alle die Localitäten, die ich nun kenne, noch obendrein ergößen, das kann ich gar nicht sagen. Es bringt mich eine Seite davon ganz über alle die jesigen Miseren in Litteratur und Aunst weg.

# Un Rebecka Dirichlet in Berlin.

Ceipzig, ben 8. Januar 1837.

——— Borigen Mittwoch war eine Fete bei Reils, wo es Weihnachtsgeschenke und Gedichte regnete, und wo ich unter anderen eins bekam, das meine Verlobungsgeschichte im Romanzenton besang "zu Frankfurt auf der Zeil", und das sehr bewundert wurde. Als sie nun bei Tisch ansingen Lieder zu singen, und ich einige betrübte Gesichter schnitt, siel es Schleinitz ein, mir herüberzurusen, ich möchte doch gleich meine Romanze componiren, damit sie etwas Neues singen könnten, und die jungen Damen brachten mir Rotenpapier und Bleistist, und mich ergötzte die Anforderung, und ich componirte das Lied unter der Serviette, während die Anderen Kuchen aßen, schrieb die vier Stimmen aus, und ehe die Ananas aufgegessen war, such ten die Sänger Adur, und sangen es so untadelig und con amore, daß es allgemeinen Jubel erregte, und die ganze Gessellschaft animirte.

Un Ferdinand Killer.

Ceipzig, ben 10. Januar 1837.

Du haft einmal an meiner hiefigen Stelle gelobt, daß ich mir alle deutschen Componisten zu Kreunden machte. Umgefehrt. Mit allen verschütte ich's diefen Winter. Seche neue Symphonien liegen ba, - wie fie find mag Gott wiffen (ich wüßt' es lieber nicht) — feine davon wird mir gefallen, - und baran trägt fein Mensch die Schuld als ich, ber ich keinen andern Componisten aufkommen lasse, als mich, - namentlich im Symphonienfach. Schod Blig! Sollten fich die Capellmeister nicht schämen, und in ihren Busen greifen? Aber bas verwünschte fünftlerische Bewußtsein, bas fie allesammt haben, und ber infame göttliche Funken, von bem ste so oft lesen — die verderben Alles! — Ich habe heute meine feche Braludien und Fugen in die Druckerei ge= schickt, sie werden wenig gespielt werden, fürchte ich; bennoch möchte ich gern, Du fähft sie Dir seiner Zeit mal burch, und es gefiele Dir was barin, und Du sagtest es mir, sammt dem vorkommenden Gegentheil. Auch drei Orgelsfugen sollen nächsten Monat gedruckt werden, — me voilà perruque! Gott lasse mir bald eine recht lustige Claviers Bassage einfallen, damit ich den übeln Eindruck verwissichen kann!

# Un Fannn Benfel in Berlin.

Frankfurt a. M., ben 29. Mai 1837.

- Eine lumpige Musikerzeit ift jest - ba ift ber Cacilien-Verein, geubte Sanger, ordentliche angenehme Leute, gefällige Chefs, nichts erforderlich als ein bifichen Clavier= fvielen, und ein bifchen guter Wille für die gute Mufit, und ein bifichen Renntniß, weder Genie, noch Energie, noch Politik, noch irgend etwas Absonderliches - ich hätte gedacht 50 follten fich melben, und Einem die Wahl laffen, und faum zwei find ba, die es möglicherweise im Stande find, und nicht Einer, ber es im Geifte bes Rechten, Wahren, Golen fortführen fann, in bem es angefangen ift, bas heißt auf gut Deutsch nicht Einer ber es einsteht, daß Sändel und Bach und folche Leute über dem ftehn, was fie felbst machen und fagen konnen. Reutomm, bem ich barin noch am meiften getraut hatte, ftand in Unterhandlungen, hatte die Stelle bestimmt angenommen, und hat fie nnn plöglich eben fo bestimmt abgelehnt. Go wird fein Andrer ba fein, um die Sache ju übernehmen, als Ries, ber es auch wahrscheinlich thun wird, bem es aber leiber an bem nöthigen Respekt vor den großen Runstwerken fehlt, der mir eine Hauptsache ist und bleibt. Da ist es schade um alle die Mühe und unsägliche Arbeit, die sich?'s der Schelble hat kosten lassen, um etwas zu gründen, das doch nun am Ende wieder auseinandergehn wird. Mit Hiller's Direction ist alles hier höchst zufrieden, so schwer sie es ihm im Ansang mögen gemacht haben; aber er geht in zwei Monaten nach Italien und will sich nicht halten lassen, und wer weiß, ob das nicht wieder ein Grund ist, warum sie ihn jest alle so regrettiren, — das ist einmal satal in der Welt.

Da fällt mir ein, wenn Du im Laufe der nächsten Monate wieder was singen lassen willst, so laß Dir doch Theodora von Händel geben, und sieh Dir es an; in jedem Fall wird es Dir Freude machen, da ganz herrliche Chöre und Arien drin sind, und vielleicht könntest Du Dir eine deutsche Übersetung davon machen lassen (die freilich sehr verbessert werden müßte, denn der Tert ist ganz lächerlich toll) und es bei Dir mit Deinem kleinen Chor einmal aufführen. Zu einer größeren Aufführung eignet es sich leider nicht, aber einiges darin, z. B. den Schlußchor, kann man nicht schöner von Händel hören. —

# Un seine Mutter.

Frankfurt, den 2. Juni 1837.

- Du ichreibst mir über Kannn's neue Stude, und fagft mir, ich folle ihr zureden fie herauszugeben. lobst mir ihre neue Compositionen, und das ist wahrhaftig nicht nöthig, damit ich mich von Bergen darauf freue und fie für schön und trefflich halte, denn ich weiß ja, von wem sie find. Auch darüber, hoffe ich, brauche ich nicht ein Wort zu fagen, daß ich, sowie sie sich entschließt etwas herauszugeben, ihr die Belegenheit dazu, soviel ich kann, verschaffen, und ihr alle Mühe dabei, die fich ihr ersparen läßt, abnehmen werde. Aber ihr zureden etwas zu publiciren fann ich nicht, weil es gegen meine Unficht und Überzeugung ift. Wir haben barüber früher viel gesprochen, und ich bin immer noch berfelben Meinung, ich halte das Publiciren für etwas Ernfthaftes (es follte das wenigstens sein) und glaube, man soll es nur thun, wenn man als Autor fein Leben lang auftreten und baftehn will. Dazu gehört aber eine Reihe von Werken, eins nach dem andern; - von einem oder zweien allein ift nur Verdruß von der Offent= lichkeit zu erwarten, oder es wird ein sogenanntes Manuscript

für Freunde, was ich auch nicht liebe. Und zu einer Autorschaft hat Fanny, wie ich sie kenne, weder Lust noch Beruf, — dazu ist sie zu sehr eine Frau wie es recht ist, sorgt für ihr Haus, und denkt weder an's Publicum, noch an die musikalische Welt, noch sogar an die Musik, außer wenn jener erste Beruf erfüllt ist. Darin würde sie das Druckenlassen nur stören, und ich kann mich eben einmal nicht damit befreunden. Darum werde ich ihr nicht zureden, — verzeih es mir. Wenn sie sich aus eigenem Antrieb, oder Hensel zu Gefallen dazu entschließt, bin ich, wie gesagt, bereit ihr behülflich zu sein, soviel ich nur vermag, aber ermuntern zu etwas, das ich nicht für richtig halte, das kann ich nicht.

# In seine Mutter.

Bingen, ben 13. Juli 1837.

#### Liebe Mutter!

Hier find wir seit 8 Tagen, plöglich von Franksurt abgereift, und da es nun ziemlich entschieden ist, daß wir für die nächsten Wochen hier residiren, so will ich Dir schreiben, um Dir für Deine lieben Briefe zu danken. —

Das ennuyirt mich aber, daß Fanny sagt, die neue Clasvierschule wachse ihr über den Kopf. Das ist ja gar nicht an dem. Sie spielt wohl alle die kleinen Kerls in den Sack. — Die können ein Paar Variationen und Kunstgriffe gut machen; aber all' die Fertigkeit und Coquetterie mit Fertigkeit verblendet selbst das Publicum nicht mehr leicht. Es muß Geist sein, wenn es sie Alle fortziehen soll, und darum höre ich vielleicht D\* lieber eine Stunde lang, als Fanny eine Stunde lang, — aber nach 8 Tagen kann ich ihn nicht mehr vor langer Beile anhören, und dann fange ich erst an, mich in das andere Spiel hineinzuhören, und das ist das rechte. Alles das macht eben nicht mehr, wie Kalkbrenner zu seiner Zeit, und geht noch wähs

rend ihres Lebens vorüber, wenn nicht etwas Befferes, als Finger dabei ift. Das hat aber Fanny, und darum braucht sie sich vor keinem von allen denen zu fürchten. —

Die Aussicht aus den Fenstern hier ist allein eine Reise werth, denn unser Wirthshaus liegt am Rhein, dem Riederswald gegenüber, — links der Mäusethurm, rechts der Johannisberg, — heut habe ich endlich sogar ein Clavier und eine Bibel geliehen bekommen; beides war schwer aufzutreiben, erstlich weil sie unmusikalisch, dann weil sie katholisch in Bingen sind, und von Clavier und Luther'scher Übersehung nichts wissen wollen; indeß, ich hab's doch endlich aufgetrieben, und nun fängt mir's hier an sehr behaglich zu werden. Ich muß sleißig sein, denn vom Concert ist noch seine Note aufgeschrieben, und gestern habe ich aus Birmingham Nachricht, daß das Mussiksest bestimmt ist, daß sie sogar Hossung haben, Königin Victoria dabei zu sehen — das wäre lustig genug. —

Neulich war der alte Schadow und W. Schadow, beibe mit Familie, hier und wir stießen auf dem Flur ganz unversmuthet auf einander; ich wollte, Du hättest die Schilderung gehört, die der Alte von Fanny machte, wenn sie am Flügel accompagnirt; er wurde ganz voll von » enthousiasme «, und ordentlich warm dabei. Und eine Beschreibung der Sizungen bei der musikalischen Section der Akademie, wo er präsidiren muß, war als Gegenstück auch nicht bitter. Außer Spontinispricht keiner, und lebt keiner darin — und das auch von Rechtswegen.

Aber eigentlich ist es ganz ernsthaft, wie der Alles in Berlin gegen sich aufbringt, Alles verdirbt und zu Grunde richtet, und doch selbst nur Ärger und Kummer und Noth davon hat — wie bei einer schlechten Ghe, wo sie alle Beide Unrecht haben, wenn sie sich prügeln.

Frag' doch Fanny, liebe Mutter, was fie dazu fagt, daß ich in Birmingham das Bach'iche Orgelpräludium aus Es dur



und die Fuge, die am Ende desselben Heftes steht, spielen will; ich glaube, sie wird mir brummen; und ich glaube doch, ich habe Recht. Es muß den Engländern gerade das Präludium sehr eingänglich sein, sollte ich denken, und man kann im Präsludium und der Fuge piano und pianissimo und den ganzen Orgelstaat recht produciren, — und ein dummes Stück ist es doch auch meiner Treu nicht. —

In diesen Tagen habe ich beschlossen, für das nächste Düsseldorfer Musiksest ein neues Oratorium sertig zu haben — es sind zwar noch 2 Jahre, aber doch muß ich mich daranshalten. Vom Tert schreibe ich, sobald ich ihn sest habe. — Holtei läßt nichts von sich und dem Opernterte hören; und so muß ich das zweite Oratorium ansangen, so gern ich eine Oper gerade jest gehabt hätte. Mir sehlt ein ganzer Mensch zu vielem schönen Unternehmen; ob er noch sommen wird, ob ich mich irre, das weiß ich nicht, aber bis sest will er sich nicht sinden lassen, und so muß ich stille halten und warten.

Ich übe mich hier fortwährend im Figurenzeichnen, aber es will mir nicht recht gelingen. Durch den Mangel an Abung im Winter habe ich vergessen, was ich im vorigen Sommer schon besser konnte, wo mir Schadow in Scheveningen täglich eine kleine Zeichenstunde gab, und mich Kerls, Solda-

ten, Höckerweiber und Straßenjungen zeichnen lehrte. — Insehessen, Höckern Bischof Hatto gezeichnet, wie er eben von den Mäusen gefressen wird — ein herrliches sujet für alle Neueren. In diesem Briefe gehen Musik, Rheingau, Klätsscherei Hand in Hand. Berzeih es, liebe Mutter! Geht es doch in der Wirklichkeit ebenso.

Felix.

Un den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Bingen a/R., den 14. Juli 1837.

# Lieber Schubring!

Ich möchte Dich in einer Angelegenheit um Rath fragen, die mir wichtig ift, und Dir, wie ich gewiß weiß, auch nicht gleichgültig, weil ich schon viele Beweise des Gegentheils von Dir erhalten habe. Es betrifft die Wahl eines Stoffes zu einem Dratorium, welches ich in dem nächsten Winter anfangen will, und worüber ich vor allem gern Deine Meinung hätte, da mir in meinem Paulus die besten Fingerzeige und Angaben für den Tert von Dir gesommen sind.

Mehrere äußerliche Gründe sprechen dasur, zum Stoff den Betrus zu wählen — namentlich die Bestimmung für das Düffeldorser Musiksest zu Pfingsten, und die bedeutende Stelle, die das Pfingstsest in diesem Stoffe einnehmen würde. Zu diesen äußerlichen Gründen rechne ich auch, daß ich gern in Berbindung mit einem größern Plan für ein späteres Drastorium) die beiden Hauptbekenner und Stügen der christlichen Kirche in Dratorien einander gegenüberstehen, also zu meinem Paulus noch den Petrus hätte. Daß es an innerlichen Grüns

ben nicht fehlt, die mir den Stoff werth machen, brauche ich Dir nicht zu fagen, und auch bei diesen innerlichen steht die Aus-· gießung des heiligen Geiftes, die den Mittelpunkt, oder Haupt= punkt bilden mußte, fehr obenan. Die Frage aber ift (und bie fannst Du beffer entscheiden als ich, weil Dich alle Kenntniffe, Die mir fehlen, dabei unterftugen), ob die Stelle, die Betrus in ber Bibel einnimmt, abgesehen von der Bürde, die er in der fatholischen oder protestantischen Kirche, als Märtyrer, oder erster Papst u. s. w. hat, ob also das, was von ihm in der Bibel fteht - allein, und an und für fich bedeutend genug ift, um ein symbolisches Dratorium darauf zu gründen. Denn hiftorisch durfte ber Stoff nach meinem Gefühl durchaus nicht behandelt werden, so nothwendig dies im Paulus war. Bei einer hiftorischen Behandlung müßte Chriftus in der ersten Zeit von Petri Wirken erscheinen, und wo Er erscheint, fann Petrus nicht das Hauptinteresse in Anspruch nehmen. Ich meine also, es mußte symbolisch sein, — es möchten darin auch vielleicht alle historischen Bunkte vorkommen, der Verrath und die Reue, die Schlüffel des Himmels, die ihm Chriftus über= giebt, seine Bredigt beim Pfingstfest - aber alles das nicht historisch, sondern prophetisch — wenn ich mich so ausdrücken barf - im größeren Zusammenhang.

Meine Frage ist also, ob Du glaubst, daß dies möglich ist, d. h. so möglich, daß es für jedes Mitglied der Gemeinde ein gleich wichtiger und nahe liegender Gegenstand werde. — Dann, ob Du glaubst, daß es sich, wenn überhaupt aussührbar, mit bloßen Bibelstellen aussühren läßt, und welche Theile der Bibel Du dazu besonders herausheben würdest. Endlich, ob Du in diesem Falle mir wieder wie damals mit der

Zeit Einzelheiten aus der Bibel anführen und mittheilen wollteft.

Die Hauptsache ist aber ber erste Punkt, benn über ben bin ich noch im Unklaren — also allerdings über die Möglichseit der ganzen Aufgabe. Schreibe mir darüber recht bald, wenn Du kannst. Ich habe mir so im ersten Gedanken gedacht, daß der Stoff in zwei Theile zerfallen müßte: der erste, von dem Verlaffen der Fischernetze an, ginge bis zu dem Tu es Petrus, womit er schließen müßte; — und der zweite Theil enthielte wesentlich nur das Pfingstfest, von der Einöde nach Christi Tode und der Reue des Petrus an, bis zur Aussgießung des heiligen Geistes.

Mit alledem falle ich Dich plöglich an — verzeih es mir. — Es hat sich, seit wir uns nicht gesehen haben, in den wenisgen Monaten so viel und so herrlich mit mir verändert, daß ich Dir's gar nicht zu sagen weiß\*\*. — Du wirst, wie ich hoffe, im nächsten Winter einmal bei mir wohnen, und einige Tage ganz mit uns zubringen — dann siehst Du in furzer Zeit, was ich Dir in der längsten doch nicht beschreiben könnte. Ende September denke ich wieder in Leipzig zu sein — bis dahin hauptsächlich hier am Rhein und in Frankfurt zu bleiben.

Bitte antworte mir bald, wenn auch nur wenige Zeilen.

Dein

Felir M. B.

<sup>\*</sup> Die Ausführung biefes Gebankens ift unterblieben, ber Brief aber bennoch bier mitgetheilt worden, weil er beweift, wie tief ernft Mendelssfehn dergleichen Gegenstände behandelte.

<sup>\*\*</sup> Mendelsfohn's Berheirathung.

## Un seine Mutter.

Leipzig, den 4. October 1837.

#### Liebste Mutter!

Es follte mein erstes Geschäft sein, Dir zu schreiben, so bald ich aus der beschäftigten Zeit der letten Wochen wieder einigermaßen in Ruhe wäre, und ich hatte Dir für so viele liebe Briefe an mich zu danken, wollte Dir auch unsere glückliche Ankunst hier gleich melden, und dennoch sind zwei Tage vergangen, ohne daß es mir möglich gewesen wäre. Ich nehme heut den frühen Worgen dazu, sonst kommen wieder die Leute, lösen einander ab, und die Poststunde geht vorüber wie gestern und vorgestern. Ich darf mich auch jest nicht auf das Beschreiben des Birminghamer Musitssestes legen; es gehörten viele Bogen dazu, und ganze Abende, wenn wir einmal wieder zusammen sind, um die vielen merkwürdigen Dinge nur obenshin zu erwähnen, die sich in den Tagen auf einander, drängeten\*. — Das muß ich Dir aber sagen, weil ich weiß, daß es

<sup>\*</sup> Auf diesem Musikfeste wurde ber Paulus zum erstenmale in Eng= " land aufgeführt.

Dich freut, daß ich einen so glänzenden Ersolg noch niemals gehabt habe, und ihn wohl nie entschiedener haben kann, als bei dem Musiksest. Der Applaus und das Zurusen, wenn ich mich nur sehen ließ, wollte gar nicht aushören, und machte mich zuweilen wirklich lachen, weil ich z. B. bei einem Claviers- Concert gar nicht dazu kommen konnte, mich vor's Instrument zu sehen; und was besser ist als der Beisall, und was mir meinen Ersolg verbürgte, sind die Anerbietungen, die mir von allen Seiten gemacht werden, und die diesmal noch ganz ans bers lauten als jemals sonst.

Ich kann wohl fagen, daß ich gerade jest gesehen habe, wie mir alles das eben nur zu Theil wird, weil ich mich bei meiner Arbeit nicht darum fummere, was die Leute wollen, und loben und bezahlen, sondern um das, was ich für aut halte, und ich will mich nun um so weniger von dem Wege abbringen laffen. Darum ift allerdings auch mir diefer Erfolg lieb, und ich weiß um fo ficherer, daß ich niemals das Geringeft bafür thun will, so wie ich es bis jest niemals gethan habe. Bu= gleich hatte ich auch einen recht deutlichen Beweis, was von all' dergleichen zu halten ift, an der Art, wie sie in Birmingham Diesmal Neukomm aufnahmen. Du weißt, wie sie ihn sonst verehrt und wirklich überschätt hatten, wie alle seine Sachen bort gesucht und gepriesen wurden, so daß ihn die Musiter im= mer king of Brummagem \* nannten; und biesmal haben fie ihn auf so unziemliche Art zurückgesett, nur ein furzes Stück von ihm am ersten (bem allerschlechtesten) Morgen gegeben, und ihn selbst ohne die geringste Aufmerksamkeit im Bublicum

<sup>\*</sup> Berdorbener Ausbrud fur Birmingham.

aufgenommen, daß es wirklich eine Schande für die Menschen war, die vor drei Jahren nichts Höheres und Besseres kannten, als Neukomm's Musik. Das einzige was ihm vorzuwersen ist, ist eben, daß er vor drei Jahren ein Dratorium für's Musiksest schrieb, was recht auf Essert berechnet war. Die große Orgel, die Chöre, die Soloinstrumente, alles kam darin vor, damit es den Leuten gesiele, und sowas merken die Leute, und es thut nicht gut. Daß sie ihn aber zum Dank diesmal so behandeleten, ist eben wieder ein Zeichen, was von all' ihrem Gefallen zu halten ist, und was man davon hat, wenn man's sucht.

Ich habe ihn diesmal wieder sehr liebenswürdig, und unversändert gut gefunden, und kann mir freilich in hundert Dingen ein Beispiel an ihm nehmen; solch eine Ruhe und Feinheit, mit der größten Aufrichtigkeit zugleich, habe ich noch bei keinem gefunden, und dann ist er wirklich ein recht beständiger Freund!

Vom Musikfest selbst schiede ich Dir hier ein vollständiges Schema. Denk' dir diese Unmasse Musik! Und neben all' dem Musikungeheuer die vielen Bekannten, die in den Tagen dort zusammenströmten! Man brauchte einiges Fischblut um nicht zu bersten. — Darauf denn, als ich eben den letzten Accord auf der herrlichen Orgel gespielt hatte, muste ich in die Liverpool mail, und suhr sechs Tage und fünf Nächte nach einander, die ich in Frankfurt bei den Meinigen war. Die mail geht nach London in 10 ½ Stunden, es ist gerade so weit wie von hier nach Berlin; das berechnete ich mir unterwegs, und beneidete die Engländer darum. In London kam ich gegen Mitternacht an; dort empfing mich Klingemann, und führte mich in's Comité der Sacred Harmonic Society, die mir feierlich eine große, dicke, silberne Dose mit einer Inschrift überreichten, —

um 1/21 faß ich wieder in der mail, und war des andern Morgens um 9 in Dover, wo nicht so viel Zeit um zu frühstuden war, sondern ich mußte unmittelbar in's Boot, das uns auf's Dampfichiff fuhr, ba die Ebbe eingetreten war und bas Dampfichiff nicht im hafen bleiben konnte. Go fam ich ichon feefrant auf dem Dampfichiff an, hatte eine jammerliche Uberfahrt, und ftatt in drei Stunden in Calais war ich in funf Stunden in Boulogne, um fo viel weiter von Frankfurt. Da suchte ich's Hôtel Meurice auf, stellte mich ber jo aut es ging, und fuhr Abends um 9 Uhr auf der Diligence nach Lille. Sier ift der Drt, einzuschalten (was auch Dirichlet bagegen wüthen mag) daß frangofische und belgische Diligencen, mit ben Glassenstern, auf dem gepflasterten Wege, mit den drei dicen Bferden bavor, beren Schwänze aufgebunden find, und die gar nicht laufen, fondern fich wälzen, die allerabscheulichsten Beforderungsmittel ber ganzen Welt find, und baß eine beutsche Schnellpoft hundert= mal schneller, angenehmer und besser ift, als diese allerscheuß= lichsten zc. vide supra. - In gang Belgien wurden Die Gep= tembertage gefeiert, und ftedten Freiheitsbäume auf ben Blaten vor den Rathhäusern. 11m 10 Morgens fam ich in Coln an; um 11 ging ein Dampfboot, bas Die Racht burch fuhr; ba feste ich mich darauf und freute mich, die fünfte Nacht liegen zu fon= nen, ausgestrecht, und ohne Steinpflastergeraffel. - 11m 9 fing ich schon an zu schlafen, und wachte nicht eber auf, als um 2 Nachts; da fühlte ich, daß das Dampfboot stille stand, und wie ich fragte, so war solch ein dicker Nebel (wie auch schon ben Tag vorher), daß sie bis um 6 Uhr Morgens in feinem Falle fort, und vor 6 Uhr Abende nicht in Maing fein fonnten. Es war gang nahe bei Horchheim, wo das Schiff fest lag;

da nahm ich mir also zwei Matrosen, die trugen meine Sachen, ich zeigte ihnen den wohlbekannten Fußweg längs des Rheins, kam um 3 Uhr Nachts nach Coblenz, nahm Post und war Mittwoch um ½ 3 Nachmittags in Frankfurt. Da war alles gut, und so haben wir denn auch die Reise hierher von Donnerstag Nachmittag bis zum Sonntag um 2 Uhr, wo wir hier ankamen, glücklich zurückgelegt. —

Um 6 fing das erste Abonnements-Concert an; ich hatte die Jubel-Duvertüre und die Cmoll Symphonie zu dirigiren, und die Posaunen und Bausen strengten sich so an, daß mir allerdings am Schluß des Concerts etwas caput zu Muthe war. — Es waren 14 so voll gepfropste Tage, wie sich ein Mensch nur erdenken kann; aber da ich den ganzen vergangenen Sommer blos zum Genießen und Vergnügtsein gelebt hatte, so ist mir's lieb, daß gerade vor der Rücksehr hierher auch noch so beschäftigte, und für meinen Beruf wichtige Zeit gewesen ist. Hier ist es nun gar zu schön; der ganze Tag und jede Stunde ist mir in meiner neuen Hänslichseit wie ein Fest, und während ich in England, troß aller Ehren und Freuden, keinen recht vers gnügten Augenblick gehabt habe, so ist mir jeder Tag jest eine Reihe von Freude und Glück, und ich habe mein Leben eigentslich nun erst wieder lieb. —

Bin ich in diesem Briefe über mich felbst nicht fo ausführlich gewesen, als ob ich ein unpäßlicher Potentat wäre, liebe Mutter? —

Dein

Felir.

### Un Paul Aendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 29. Detober 1837.

#### Lieber Bruber!

Meinen herzlichsten Glückwunsch vorauf zu bem Tage, an bem diefer Brief bei Dir ankommt; verbring ihn froh, und fei er Dir ein guter Borbote bes fommenden Jahres. - Du erwähnst in Deinem gestrigen Briefe, daß Dich Deine gesicherte, ruhige, harmonische Lage zuweilen fast verstimme und unruhig mache - aber ich fann Dir barin nicht Recht geben, eben fo wenig als wenn Du über das Gegentheil flagen mußteft. -Und warum foll es benn nicht genug fein, wenn ein Mann fein Glud zu verdienen oder zu genießen weiß? 3ch fann mir nicht denken, daß es geradezu nothwendig sei, es durch Unglück ober Sorge zu verdienen; ich meine, eine herzliche, bankbare Anerkennung sei der beste Polykrates=Ring, und wahrlich, es ist heut zu Tage schon eine schwere Aufgabe, sein Glud ober feine Bortheile in einer folden Beise anzuerkennen und zu genießen, daß man auch Anderen davon mittheilt, und sie dadurch mit froh und heiter macht, ober auch zu zeigen, daß es von da bis zum unthätigen Übermuth gleich weit entfernt fei.

Conderbar, daß ich in meiner Lage gerade über bas Gegen= theil von dem mich beschweren möchte, worüber Du flagst; je mehr ich in meinem Beruf alles das finde, was man Anerkennung oder Aufmunterung nennt, je unruhiger und unstäter wird er mir unter den Händen, und ich fann nicht leugnen, ich sehne mich oft nach einer Ruhe über die Du flagft. — Es bleibt gar so wenig übrig von den Aufführungen, Musikfesten, all' dem Berfönlichen; — die Leute flatschen und rufen wohl, aber das ist gleich wieder so spurlos verschwunden, und nimmt das Leben und die Rraft ebenfosehr in Unspruch als das Beffere, oder noch mehr. — Und das Bose dabei ift, daß man eben nicht halb hinaus kann, wenn man einmal drin ift, sondern ent= weder gang mit muß, ober gar nicht. Ich darf mich nicht einmal zurückziehen, fonft leidet die Sache, für die ich daftebe, und doch möchte ich auch gerne seben, daß sie nicht blos meine Sache ware, fondern die gute, oder die allgemeine. Aber eben ba fehlt es an Leuten, die denfelben Weg geben, - nicht billigendes Bublicum (das gleichgültig ift), sondern mitstrebende Rünftler (Die unentbehrlich bleiben). Und in dem Sinne febne ich mich nach Geschäftslosigkeit, gerade um mehr bas thun zu fönnen, mas mein eigentlicher Beruf ift, zu schreiben, und bas Aufführen Andern zu überlaffen. Es scheint indeß, es soll nicht fo fein, und ich wäre undankbar, wenn ich unzufrieden damit wäre, wie es einmal ift. -

Fanny wird Dir morgen hoffentlich die Stimmen des neuen Quartetts von mir geben. Ob es Dir gefallen wird oder nicht, das steht dahin; aber denke meiner dabei wenn Du es spielst, und an eine Stelle kommst, die gerade recht in meiner Art ist. Wie gerne hätte ich Dir was Besse-

res, Hübscheres zum Geburtstage geschickt, aber ich wußte nicht was.

Gestern Abend wurde mein Cmoll Quartett von David öffentlich gespielt, und machte großes Glück. Das Scherzo mußten sie da capo spielen, und das Adagio gesiel den Leuten am besten. Dies setzte mich in langes Erstaunen. In den nächsten Tagen will ich ein neues Quartett anfangen, das mir besser gefällt. Auch will ich Dir bald eine Sonate für Violoncello und Clavier machen, — bei meinem Bart!

Und nun leb' wohl; auf frohes, frohes Wiedersehn im Februar.

Dein

Welir.

## Un Ferdinand Hiller in Maisand.

Ceipzig, ben 10. December 1837.

### Mein lieber Ferdinand!

Du haft mir trot meiner lettmonatlichen Unpunktlichkeit geschrieben, dafür bin ich Dir von Herzen dankbar, und wirklich hätte ich's faum geglaubt. — Die Ginrichtung eines neuen Logis, der Umzug hinein, viele Concerte und Geschäfte, furz wie nur alle die Abhaltungen heißen mogen, die ein rechter Philister, wie ich, einem so luftigen firen Staliener, wie Du, gegenüber aufzählen kann, — meine Installirung als Sausherr, Miethsmann, Musikdirector der Abonnements-Concerte — das hielt mich alles im vorigen Monat von der punkt= lichen Correspondenz ab. — Aber eben barum wollte ich Dich bitten, und bitte nun heut recht herzlich, laß und bei dieser unglaublichen Verschiedenheit unserer Lage und Umgebung an dem Versprechen der monatlichen Briefe festhalten; — ich meine, es fonnte uns beiden doppelt interessant und wohl= thätig sein, jest von einander zu hören, wo wir uns gegen= feitig verzweifelt ausländisch vorkommen muffen, — aber eben deswegen näher als sonft. — Mir wenigstens, wenn ich an Mailand und List und Rossini benke, kommt ein sonder= bares Befühl, Dich mitten brin zu wiffen, und Dir geht's vielleicht so, wenn Du in der Lombardischen Ebene an Leipzig und mich bentft. Aber Du mußt mir bas nächste Mal einen recht ausführlichen langen Brief schreiben, mit allen Details; Du glaubst nicht, wie ste mich interessiren. Du mußt mir erzählen wo Du wohnst, was Du schreibst, von Liszt und Biris und Roffini alles mögliche, vom weißen Dom, vom Corfo, — ich liebe das luftige Land gar zu fehr, und wenn ich von Dir daraus hören fann, so verdoppelt sich's, - Du barfft da die Bogen nicht halbiren. Bor allem fag' mir, amufirst Du Dich benn auch so himmlisch und von Herzen darin wie ich? Ich bitte Dich um alles, thu's und schnappe die Luft mit so viel Wonne, und schlage die Tage so instematisch in die Luft wie ich — was sage ich das, Du wirst es ohnehin thun. Aber bitte, schreib mir auch viel bavon. Db mir's bier wieder gefällt, willst Du wiffen? Dent Dir es nur, wenn ich als Chemann in einer netten, neuen, beguemen Wohnung, mit freier Aussicht über Garten und Kelder und die Stadtthürme wohne, mich so behaglich glücklich, so ruhig froh fühle, wie niemals wieder feit dem elterlichen Saufe, - wenn ich dabei gute Mittel und guten Willen von allen Seiten zu Gebote stehen habe, ob mir es nicht hier gefallen muß? 3ch bin fast ber Meinung: entweder diese Stelle, oder gar keine. Aber freilich habe ich dann wieder viele Tage, wo ich bente, feine Stelle ware doch das allerbefte. - Mich nimmt das viele Dirigiren während zwei folder Monate mehr mit, als zwei Jahre, wo ich den ganzen Tag lang componirte — ich fomme hier im Winter fast gar nicht bazu — und wenn ich nach der größten hete frage, was eigentlich geschehen ift, so ift's am Ende kaum ber Rebe werth; wenigstens interessirt mich's nicht sehr, ob all' die

anerkannt guten Sachen einmal mehr, ober einmal beffer gegeben werden, oder nicht - das einzige, was mir jest intereffant ift, find die neuen, und daran fehlt es allzusehr. So möchte ich mich oft ganz heraus ziehen, nicht mehr biri= giren, nur schreiben — und dann hat es doch wieder einen gewissen Reiz - fold ein geordnetes Musikwesen und die Anführung davon. Was fümmert Dich bas in Mailand? Den= noch muß ich es Dir sagen, wenn Du wissen willst, wie mir's hier gefällt. Übnlich ging es mir in Birmingham; — ich habe niemals noch mit meiner Musik folch entschiedenen Effect gemacht, wie da, habe das Bublicum noch nie fo fehr mit mir allein beschäftigt gesehen, und bennoch ift eben darin etwas — wie soll ich sagen — Klüchtiges, Verschwinden= des, was mich eher verstimmt und drückt, als erhebt. Frei= lich hätte gerade nicht gleich das Gegentheil gegen alle die Lobpreifungen am Orte fein muffen, Neukomm nämlich, ben fie diesmal so wegwerfend beurtheilten, so stumm und falt em= pfingen, so in der Anordnung zurücksetzten, wie sie vor drei Jahren ihn in den himmel erhoben, über alle Componisten ge= itellt und bei allen Schritten und Tritten applaudirt hatten. Was ift da Gutes an ihrer Zuneigung? Du wirst mir fagen, seine Musik sei auch nichts werth — da stimmen wir wohl überein — aber das wissen doch jene nicht, die damals entzuckt waren, und jest vornehm thun. Emport hat mich die ganze Geschichte, und Neukomm's ruhiges, gang gleichmäßiges Benehmen ift mir doppelt vornehm und würdig gegen die andern erschie= nen, und ich habe ihn viel lieber gewonnen durch diese entschie= dene Haltung. -

# Un Sduard Franck in Breslau

(jest Director bes Confervatoriums in Bern).

Leipzig, ben 8. Januar 1838.

Erft vorgestern erhielt ich Ihre Zeilen vom 25. October, aber freilich zugleich auch mit einem herrlichen Brachteremplar Ihrer Etuden. 3ch fürchtete ichon, die Bollendung des Werfs fei unterblieben, weil ich fo lange nichts bavon gehört hatte, und war doppelt angenehm baburch überrascht. - Gie wollen, daß ich Ihnen über die Stude felbst ein Urtheil fagen foll. Sie wiffen aber, wie unnöthig mir alles Urtheilen, eignes und fremdes scheint; - nur Weiterarbeiten, das halte ich für das Einzige und Beste, und wenn das die Freunde nach jedem neuen Stud von neuem wunschen, so liegt barin am Ende auch schon ein Stud Urtheil. Ich glaube, daß es feinem Menschen je gelungen ift, durch ein Werf die Gemüther zu beherrschen und zu feffeln; burch eine Reihe von Werken, die alle auf benselben Bunkt zielen, kann's nur geschehen, und das ift denn nun freilich Ihre Aufgabe, und die Pflicht, die Ihnen Gott durch Ihr Talent auferlegt hat. Erfüllen Sie sie ja; ich glaube das Lebensglück liegt ganz darin, und kommt nicht ohne das, und die Unterlassung davon scheint mir eine Hauptsunde.

Also der Wunsch, daß Sie auf diesem Wege weiter, und vorwärts arbeiten mögen, das ist das ganze Urtheil, was ich Ihnen über Ihr Werk wesentlich zu sagen habe.

Über die meisten Einzelnheiten haben wir ja auch schon gesprochen. Fehler sind nicht darin, und Sie sind Ihres Handwerkszeugs mächtig; aber gebrauchen Sie es nun mehr und mehr, wie gesagt.

Es muß Ihnen wohl vorkommen, als hörten Sie mich das alles sprechen, und ich erscheine Ihnen am Ende selbst wie ein Basso ostinato, der immer wieder von vorn brummt, und am Ende auch wirklich langweilig wird. Denn statt Ihnen nun meinen Dank zu sagen, sing' ich wieder mein altes Lied. Am Dank aber soll es dabei gewiß nicht sehlen, und recht vielmal und schönstens möchte ich ihn Ihnen ausdrücken. Und wenn ich bald und viel von Ihnen höre (freilich am liebsten Musik, die alles andere auch sagt), so wissen Sie, daß es mir jederzeit eine herzliche Freude sein wird. Leben Sie wohl und haben Sie nochmals Dank für die Freude, die Sie mir, und gewiß auch noch vielen andern durch Ihr erstes Werk gemacht haben.

Stets Ihr hochachtungsvoll ergebener

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Leipzig, ben 18. Januar 1838.

# Einem hochgeehrten Comité für bas biesjährige Niederrheinische Musikfest

bin ich für die Einladung, welche 3hr Schreiben vom 8. Januar enthielt, von Herzen bankbar. Ihr freundliches Andenken ift mir nicht minder lieb, als die Aussicht einem so frohen Keste wieder beizuwohnen, und ähnlichen Genuß baran zu haben, als ber, welchen ich den Rheinischen Musikfesten schon zu verdanken habe. Mit wahrer Freude werde ich baber ihre Einladung annehmen, wenn Gott mir und den Meinigen Gefundheit schenkt, und wenn wir uns über die Wahl der Musikstücke zu beiderfeitiger vollkommener Zufriedenheit vereinigen können. Gerade je gelungener das vorige Colnische Kest hinsichtlich der Anordnung ber aufzuführenden Stücke, namentlich durch das Bändel'sche Werk mit ber Drael war, besto wichtiger scheint es mir, auch biesmal wenigstens ein Stud auf bem Programm gu haben, wodurch fich das diesjährige Keft von andern unterscheidet und wodurch man möglicherweife einen Fortschritt nachweisen könnte. Hierzu halte ich es nun wirklich für nothwendig, den Namen Sebaftian Bach auf dem Programm zu haben, wenn

auch nur mit einem furgen Stud; aber es ift gewiß Zeit, baß bei diesen Kesten, denen Händel so viel Glanz verlieben hat, auch der andere unsterbliche Meister, der in keinem Stud unter einem andern Meifter, in vielen über allen fteht, nicht länger vergeffen werde. Dieselben Bedenklichkeiten, die jest bagegen obwalten mögen, muffen auch in früheren Jahren gegen die Händel'ichen Werke obgewaltet haben, und Sie alle danken benen, welche fich darüber hinweggesett und Ihnen folden Schat von Erbauung und Erhebung geöffnet haben. Berdienen Sie sich darum von den Rheinischen Musikfreunden einen ähnlichen Dank, indem Sie einen Anfang machen, der zwar (ich leugne es nicht schwer ift, und mit vielem Bedacht geschehen muß, dann aber auch gewiß die besten Folgen, und allseitige Nachah= mung bewirken wird. Denn wenn einmal erst etwas von ihm wird aufgeführt sein, so ift's nicht schwer, es schön zu finden, und wieder aufzuführen. Aber nur der Anfang! Der Vorschlag, den ich Ihnen also in dieser Sinsicht zu machen hätte, wäre, auf dem diesmaligen Fest einen kurzen Pfalm von Bach (etwa 20 Minuten, oder 1/2 Stunde lang) aufzuführen, und wenn Sie fürchten dies am zweiten Tage zu thun, um das Publicum, welches bann burch ben gelehrten Namen erschreckt werden fonnte, nicht zu verscheuchen, so thun Sie es am ersten Tage, und geben Sie dann ein etwas fürzeres Dratorium von Händel dazu. Daß dann nicht weniger Leute kommen werden, um den Händel zu hören, ift wohl ficher, denn wer fich vor dem einen nicht fürchtet, hat auch zum andern Luft, und es giebt noch 3-4 ganz unbekannte, höchst vortreffliche Dratorien von Sändel, die etwa anderthalb oder zwei fehr fleine Stunden dauern würden, und allen Musikfreunden eine neue Erscheinung wären. Durch bas prachtvolle Geschenk des vorigen Comité\* bin ich mit diesen Werken erst bekannt geworden, und es wäre mir sehr lieb, wenn Sie für das diesjährige Fest wieder Nugen daraus ziehen könnten. — In Hinsicht des zweiten Tages möchte ich vorläusig fragen, ob Sie bei Cherubini anpochen wollten wegen seines neuen großen Requiem; es müßte freilich übersett werden, und ist nur für Männerstimmen, allein da es nur eine Stunde dauern soll, oder noch weniger, so thäte das vielleicht nichts und nach allen Urtheilen soll es ein herrliches Werk sein. Indes die Hauptsache scheint mir diesmal der erste Punkt dieses Briefes, und ich habe Sie daher nur noch zu bitten, sich wegen desselben sobald als möglich zu besprechen.

<sup>\*</sup> Giebe ben Brief vom 6. October 1835 Geite 101.

## Un Rebecka Dirichlet.

Leipzig, Februar 1838.

In unsern Concerten machen wir jett vier sogenannte historische, so daß wir im vorletten die ganze D dur Suite von Bach, einigen Sändel, Glud u. f. w., und ein Violin = Concert von Viotti, - im letten Sandn, Righini, Naumann u. f. w. hatten, und zum Schluß die Handn'sche Abschieds Sumphonie, in welcher zum großen Jubel des Bublicums die Muster wirklich ihre Lichter ausbliesen, und abgingen, bis die Violinisten am ersten Bulte allein übrig blieben, und in Fis dur abschlossen. Es ift ein curios melancholisches Stücken. Vorher spielten wir das Sandn'sche C dur Trio, wo sich die Menschen des Todes verwunderten, daß so was Schones eriftire, und ist doch fehr lange bei Breit= fopf und Bartel gedruckt! - Das nachstemal fommt Mozart, beffen C moll Concert ich spiele, und von dem wir ein Quar= tett aus feiner unvollendeten Oper Zaibe zum erstenmale bringen, - dann Beethoven, und dann bleiben noch zwei Concerte für alle möglichen Modernitäten übrig, um die Bahl 20 wieder voll zu haben.

Geftern Abend wurde Deiner wieder einmal recht lebhaft gebacht. Alls ich fpat mit Schreiben fertig mar, las ich ber Cécile die Nausikaa aus der Bog'ichen Übersetung vor, und theilte ihr bei jeden 10 Versen die tieffinnigen philologischen Bemerkungen mit, welche Du damals machteft, als wir fie qufammen in ber griechischen Stunde lafen, und bie mir jest wieder zu Hunderten einfielen. Übrigens ift das Gedicht wirflich unwiderstehlich, wenn's sentimental wird. Ich hatte es immer ichon so gern in Musik seten wollen, natürlich nicht fur's Theater, nur fo epifch, und habe heute den gangen Tag wieder neue Luft an der Idee; aber ift benn jest mit einem beutschen Dichter was anzufangen? - Bier Dvern-sujets habe ich in der vorigen Woche zugeschickt bekommen, eins war immer lächerlicher als das andere, - bas giebt nun lauter Feinde. So schreibe ich Instrumentalmusit, und sehne mich nach dem unbefannten Dichter, der vielleicht hier nebenan wohnt, ober in Timbuctu, was weiß ich?

## Un seine Familie.

Leipzig, ben 2. April 1838.

————————— Heute Abend ist das Concert der Botgorscheck, einer vortrefflichen Contre Altistin, die mich so zum Spielen quälte, daß ich's zusagte, und mich erst nachher besann, daß ich durchaus nichts Kurzes, Passendes hätte. So entschloß ich mich denn, ein Rondo zu componiren, von dem vorgestern früh noch keine Note geschrieben war, und das ich heute Abend mit ganzem Orchester spiele, und heute früh probirt habe \*. Es klingt lustig genug; wie ich's aber spielen werde, wissen die Götter, und auch die kaum, denn an einer Stelle habe ich 15 Tacte Pausen in die Begleitung geschrieben, und habe noch keine Ahnung, was ich da hineinspielen soll. Aber Einem der en gros spielt, wie ich, dem geht Vieles durch!

<sup>\*</sup> Ift später unter bem Titel Serenade & Allegro giojoso op. 43 erschienen.

## Un A. Simrock in Wonn.

Berlin, ben 10. Juli 1838.

Indem ich biermit wieder unsere Correspondenz anfange, muß ich Ihnen vor allem noch einmal banten für die große Freundlichkeit, Die Gie mir in Coln erwiesen haben. Es ift bas erstemal, daß mir ein Verleger seine Zufriedenheit mit dem Erfolge meiner Compositionen bezeigt, und diese Sache an sich wurde mich schon auf's lebhafteste erfreut haben, um so viel mehr aber die freundliche und ausgezeichnete Art, mit der Gie mir diese Zufriedenheit aussprechen, und für die ich Ihnen immer verbunden bleiben werde. Bon Ihrem erften Briefe über meinen Baulus an, wo Sie ihn für Ihr Haus verlangten, und ich noch nicht an irgend eine Offentlichkeit, geschweige benn einen Erfolg gedacht hatte, mahrend der Zeit des Drudes, mit den mannigfachen Beränderungen und Ginschaltungen, bis jest find Sie mir fo wohlwollend und gefällig entgegengekommen, wie mir es, wie gefagt, noch niemals geschehen ift, und bafur werde ich Ihnen immer von Herzen dankbar fein. —

Collte es nicht für einen Berleger jest wohl der Mühe werth fein, von einigen Saupt Dratorien von Sändel Die

Driginal= Partituren in Deutschland zu ftechen? Es mußte auf Subscription geschehen, aber ich bachte, die wurde nicht unbeträchtlich werden, da bei und noch feine einzige diefer Bar= tituren existirt. - Ich hatte mir gedacht, ich wurde bann zu bem 3wede die Orgelstimmen machen; die mußten aber mit fleinen Noten, oder mit Noten von einer andern Karbe in der Bartitur stehen, sodaß man 1) den ganzen puren Sändel hätte, wenn man wollte, 2) meine Orgelstimmen dabei, wenn man fie wollte, und eine Orgel hatte, und 3) in einem Anhang etwa die Orgelftimmen fur Clarinetten, Fagotten und andere Blaseinstrumente bes jegigen Orchesters arrangirt, in Ermangelung ber Drgel; bann ware eine folche Bartitur bei allen Instituten für Dratorienmusit zu brauchen, und man hätte boch endlich den wahren Händel in Deutschland, nicht einen, der erst in Moselwasser getaucht ift, und über und über begossen. - Man hat mich in England versichert, auch dort werde eine bedeutende Angahl Subscribenten zu einer folchen Bartitur zu schaffen sein; was denken Sie darüber? Sie haben ja von mehreren dieser Dratorien die Clavierauszuge verlegt, vielleicht fonnte man gerade von diesen welche mahlen. Es verfteht fich, daß ich Sie um Ihre fehr unverhohlene, aufrichtige Meinung über diesen Borschlag bitte, davon ich Ihnen nur schreibe, weil er mir oft eingefallen ift, und jest gerade wieder einfällt.

Mit vollkommener Hochachtung

ergebenft Felix Mendelssohn Bartholdy.

## Un Gerdinand Biller.

Berlin, den 18. Juli 1838.

Der gange hiefige mufikalische Buftand hangt mit dem Sand, mit der Lage, mit dem Beamtenwesen zusammen, fo daß man sich wohl an einzelnen Erscheinungen freuen, aber mit feiner näher befreunden fann. Die Glud'ichen Dpern find folde erfreuliche Erscheinungen. Ift's nicht merkwürdig, daß fie immer ein volles Saus machen, und daß das Publicum flatscht, und sich amusirt und herausruft? Und daß dies ziem= lich der einzige Ort in der Welt ist, wo so etwas möglich ist! Und daß am nächsten Abend ber Postillon ein eben so volles Saus gieht? Und daß in Baiern verboten ift, in irgend einer fatholischen oder protestantischen Rirche Musik zu machen, weil es die Kirchen entheilige? Und daß die Chorale auf dem Theater obligat werden? Donnerwetter! Die Hauptsache ift aber doch bei alledem das Neue, und daß es recht viel gutes, schönes Zeug in ber Welt gabe; barum bin ich auf Deine Duverture und Deine Oper fo gespannt. Daß ich in Coln jum Muntfest war, wirft Du gehört haben. Es ging Alles

gut. Die Orgel machte zum Händel, und noch mehr zum Sebastian Bach (es war eine neu aufgefundene Musik von ihm, die Du noch nicht kennst, mit einem pomposen Doppelchor) einen schönen Effect. Aber auch ba fehlte - meinem Gefühl nach wenigstens - bas Interesse an irgend etwas Neuem, Unversuchtem; ich mag so gern einiges Ungewisse, das mir felbst und bem Bublicum Raum zu einer Meinung giebt. Bei Beethoven, Bach und Händel weiß man es schon vorher, was man davon zu halten hat; das muß dabei bleiben, aber viel anderes dazu. Du haft gang Recht, daß es in Italien beffer ist, wo die Leute alle Jahre eine neue Musik, und alle Jahre ein neues Urtheil haben muffen, wenn nur die Musik und die Urtheile selbst ein bigden beffer wären. Hier schnaubst Du, und fagst: was ift beffer? Mehr nach meinem Schnabel also, wenn Du willst. Um Ende ift mein Schnabel verquer. Die Möglichkeit davon leuchtet mir felbst zuweilen ein; aber ich muß ihn doch einmal so verbrauchen wie er ist, und da friege ich frei= lich das meifte ebenso wenig hinunter, wie der Storch den Brei aus ber flachen Schuffel.

## Un den Concertmeister Ferdinand David in Leipzig.

Berlin, den 30. Juli 1838.

#### Lieber David!

Babe vielen Dant fur Deinen Brief, burch ben Du mich febr erfreut haft. Ich habe mir's die Zeit über bier ausge= bacht, daß es doch eigentlich gar zu ichon ift, daß wir beide zu= sammengekommen sind, und nicht der eine hier, der andere bort sein Wesen treiben muß, ohne von einander viel zu erfahren, wie es gewiß manchen guten Kerls in unserm lieben, und etwas abscheulichen Baterlande geht; als ich aber weiter dachte, fand ich heraus, daß es doch nicht viel Musiker giebt, wie Du bist, Die fold einen breiten geraden Weg in der Runft fo unaufhalt= sam fortschreiten, an deren Thun und Treiben ich solch innige Freude haben konnte, wie an dem Deinigen. Mundlich wird fo etwas nie gefagt, drum laß mich's heut schreiben, wie mich in den letten Jahren Deine schnelle und wohlthuende Ent= wickelung überrascht und erfreut hat; man möchte zuweilen mißmuthig werden, wenn man die vielen schlechten Talente mit bem fehr edlen Streben, und die vielen guten mit dem fo ge= meinen fieht; und da ift benn ein rechtes Talent mit bem rechten Willen doppelt erquicklich. Bon ber ersten Art scheint es hier zu wimmeln; fast alle junge Musiker, die mich hier be= fucht haben, mußte ich mit wenig Ausnahmen dazu rechnen; fie loben und lieben Gluck und Händel und alles Gute, und fprechen immer davon, und was sie machen ist so gründlich verfehlt, und so fehr langweilig; von der zweiten Art sind die Beispiele überall. Wie gesagt, babei ift mir ber bloße Gedanke an Dein Wesen erfreuend, und ber Himmel laffe es uns ge= lingen, immer mehr unsere Wünsche und unser Innres auszu= sprechen, und das was und heilig und lieb in der Runft ift, festzuhalten und nicht untergehen zu laffen. Du haft gewiß wieder viel Neues für nächsten Winter, das Du vorbereitest, ich freue mich herzlich barauf, es zu hören. — Ich habe mein brittes Quartett in D dur fertig und habe es fehr lieb, wenn es Dir nur auch so gut gefällt! Doch glaube ich das fast, benn es ift feuriger, und auch fur die Spieler bankbarer, als bie anderen, wie mir scheint. Jest benke ich in ben nächsten Tagen das Aufschreiben meiner Symphonie anzufangen, und in kurzer Zeit, wahrscheinlich hier noch, zu beendigen. möchte Dir wohl auch ein Violin-Concert machen für nächsten Winter; eins in E moll steckt mir im Ropfe, bessen Anfang mir keine Ruhe läßt. Meine Symphonie soll gewiß so gut werden, wie ich fann; ob aber populär, ob für die Drehorgel, das weiß ich freilich nicht; — ich fühle, daß ich mit jedem Stud mehr bahin komme, gang fo schreiben zu lernen, wie mir's um's Herz ift, und das ift am Ende die einzige Richtschnur die ich kenne. Bin ich nicht zur Popularität gemacht, so mag ich sie nicht erlernen oder erstreben, oder wenn Du das unrecht findest, so sag' ich lieber ich kann sie nicht erlernen. Denn

wirklich, ich kann es nicht, und möchte es nicht können. Was so von Innen herauskommt, das macht mich froh, auch in seinem äußerlichen Wirken, und darum wäre mir's freilich viel werth, wenn ich Dir und meinen Freunden den Wunsch erfüllen könnte, den Du mir aussprichst, — aber ich weiß eben nichts dazu und nichts davon zu thun. Es ist mir auf meinem Wege ja schon Manches zu Theil geworden, ohne daß ich daran gedacht hätte, und ohne Abschweifung, und so wird es vielleicht auch das, — wo nicht, so will ich nicht darüber murren, und mich trösten, nach besten Kräften und bester Einsicht gethan zu haben, was ich kann. Hab' ich doch eben Deine Theilnahme und Deine Freude an meinen Sachen, und die von einigen lieben Freunden; mehr sollte man sich kaum wünschen. Habe denn tausend Dank für Deine lieben guten Worte, und für alles Freundliche, das sie mir sagen!

Dein

Felir M. B.

## Kerrn Advocat Conrad Schleinis in Leipzig.

Berlin, ben 1. August 1838.

## Lieber Schleinig!

Bas Du mir von Deiner vermehrten Beschäftigung schreibst, hat mich sehr gefreut; Du weißt ja, wie oft wir darüber ge= plaudert haben, und Deine Meinung, daß ein Beruf dem an= dern vorzuziehen sei, kann ich nun einmal nicht theilen. benke immer, worin ein ordentlicher Mensch sein Berg hinein= legt, und was er ordentlich umfaßt, das fei ein edler Beruf und nur solche lieb' ich versönlich nicht, in denen eben nichts persönliches ift, in denen der einzelne verschwindet, wie z. B. die Militärcarriere im Frieden, wovon hier die Beisviele find. - Aber sonst ist's doch mehr oder weniger unwahr. Wenn man das eine Fach gegen das andere vergleicht, da nimmt man gewöhnlich das eine in der nackten Realität, und das andere im schönsten Ideal, und da ist freilich bald entschieden. Und wie leicht kann nicht ein Runftler folche Realität in seinem Kach fühlen, und dann etwa die practischen Menschen glücklich preisen, die alle Berhältnisse und alle Menschen gegen einander

beobachtet und erfannt haben, und die den Anderen leben belfen mit dem eigenen Leben und Kortschreiten, und gleich das Greifbare, Rügliche, Wohlthätige feben, das fie ftiften. -Und gar eben, daß der ehrliche Mann auch da den schwersten Stand hat, daß das Bublicum es mehr mit dem Schein halt, als mit dem Wahren, daß man auch da sich nicht die einzelnen Källe und den Streit in's Berg machfen laffen barf, fondern etwas im Bergen haben muß, das es ausfüllt und erhebt über alle Diefe einzelnen Außerlichkeiten — das fpricht gerade für meine Meinung, benn es ift bas beste an jedem Beruf, und ift allen gemeinschaftlich, dem Deinigen wie dem meinigen, wie allen andern. Was ift benn bas Schone bas Du findeft, wenn ich an einem Quartett ober an einer Symphonie arbeite? boch blos bas Stud meiner felbst, bas ich hineinlegen ober ausfprechen fann. Und bas fannst Du mit Deiner Defension eines Spigbuben, mit Deiner Injurienflage, mit allem was Dich gang in Anspruch nimmt, ja in eben bem Maße, wie irgend ein Mensch, und bas ift die Sauptfache. Wenn nur das Innere ausgesprochen ift, und wenn nur das Innere werther und werther wird ausgesprochen zu werden, - alles Un= bere ift gleich. Hab' barum Dank für bie Nachricht über Dein Thun und Treiben, und gieb mir wieder und oft so gute.

Dein

Felir Mendelssohn Bartholdy.

## Mn I. Moscheles in London.

Ceipzig, ben 28. October 1838.

## Lieber Freund!

Habe tausend Dank dafür, daß Du mir immer so freundslich bleibst, und mir es auch zuweilen sagst; ein Brief von Dir thut mir für lange hinaus wohl, und was Du mir über Dich und über Andere schreibst, ist alles immer so prägnant, und so ganz Du, als hörte ich Dich sprechen, und gäbe Dir Recht, und freute mich daran. Wäre ich ein bischen milder, und ein bischen gerechter, und ein bischen gescheuter, und noch viele andere Dinge ein bischen mehr, so könnte ich auch solch ein Urtheil haben; aber ich ärgere mich immer gleich so sehlechte doch noch der Besserung werth scheint.

Bei Gelegenheit von Clara Novello's Concert hat sich eine Menge Rivalität und sonstiges böses Künstlerblut an den Tag gelegt, das ich lieber weder am Tage, noch in der Nacht, noch in der Welt wünschte. Überhaupt, wenn die guten Musiker ansangen sich herunterzumachen, anzuseinden, heimlich zu beisen, — am liebsten möchte ich da die Musik abschwören,

oder vielmehr die Musiker; ich komme mir gleich so schuhstlickers mäßig vor. Und doch scheint es so Mode zu sein! Sonst dachte ich, nur bei den Stümpern, aber jest sehe ich bei allen, und nur ein ordentlicher Charafter schüßt vor dem Beispiel, und ein ordentlicher Kerl, der's verachtet. Doch wird Einem aber auch das Gute wieder mehr lieb, und man freut sich doppelt über das Gegentheil, über gute Kunst und gute Künstler, und über Briefe von Dir, und es ist doch gar nicht so übel in der Welt.

# In den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Leipzig, den 2. November 1838.

#### Lieber Schubring!

Bielen, vielen Dank fur Deinen vorgestern erhaltenen Brief und die Sendung, die heut dazu fam. Du leiftest mir wieder einen wahren wesentlichen Dienst, fur den ich Dir berglich dankbar bin; kannst Du auch noch fragen, ob es mir recht ift, daß Du so fortfährst? Ich habe fast nichts mehr zu thun, wenn alles so zusammen ist, als Musik dazu zu machen, und hatte Dir nur gleich vorhersagen muffen, daß die Bogen, welche ich Dir mitgab, durchaus nicht als der fertige Plan, sondern nur als eine Zusammenstellung des Materials, wie es vorlag, zu einem Plan aufgeschrieben worden find. — Alfo scheint es mir durchaus richtig, daß die Stelle mit der Wittwe wegfällt, ebenso von den Raben, und daß alles mehr zusammengedrängt wird im Anfang, um sich bei ben Sauptpunkten ausbreiten zu können nach Herzensluft. Ich bitte Dich recht dringend, wenn Deine Zeit und Muße es irgend erlaubt, fo fortzufahren, und mir recht bald ben weitern Verlauf des ersten Theils, der nun fehr groß werden muß, an der Stelle wo Du haltft, mitzu= schicken. Sei, wie gesagt, gewiß, daß Du mich zu wahrer Dankbarkeit vervflichteft.

Du fagft, Du hattest Dir früher nichts baraus nehmen können, aber plöglich sei Dir ein Licht aufgegangen. Ich hatte

mir eigentlich beim Elias einen rechten durch und durch Bropheten gedacht, wie wir ihn etwa heut zu Tage wieder brauchen könn= ten, ftark, eifrig, auch wohl bos und zornig und finfter, im Gegensat jum Hofgefindel und Boltsgefindel, und fast zur gangen Welt im Begenfat, und boch getragen wie von Engels: Ift's das auch, was Dir daraus hervorgegangen ift, und in welchem Sinne Du es liebgewonnen haft? - Es ift mir darum recht um's Dramatische zu thun, und wie Du faaft, evische Erzählung barf nicht barin vorkommen. — Auch daß Du die allgemeine an's Berg gehende Bedeutung der Bibelworte aufluchst, erfreut mich; nur wenn ich eins zu bemerken hätte, war's, daß ich das dramatische Element noch prägnanter, bestimmter hier und da hervortreten sehen möchte. Rede und Widerrede, Frage und Antwort, Einfallen in die Rede u. f. w., u. f. w. - Nicht als ob mich's ftorte, daß z. B. Elias erft von Versammlung bes Volfes, dann gleich zum versammelten Volk fpricht, - all' bergleichen Freiheiten find natürlich Privilegien einer folden Darftellung im Dratorium; aber in ber Darftellung felbst hätte ich's gern so lebendig als möglich, und ftort es mich z. B. daß Elias erst Nr. 18 auf Abab's Worte Nr. 16 antwortet, wo mehrere andere Reden und ein Chor da= zwischen liegen; da hätte ich gern recht lebhafte Wechselworte gehabt u. f. w., u. f. w.

Aber darüber vereinigen wir uns schon; ich wollte Dich nur bitten, wenn Du weiter daran arbeitest, an diesen meinen Bunsch zu denken. Und vor Allem habe Dank für Deine Freundlichkeit, und schreib mir bald wieder darüber!

#### Un seine Familie.

Leipzig, ben 5. November 1838.

Mit meinen musikalischen Arbeiten habe ich seit den Mafern noch nicht wieder in Bug kommen können. Ihr glaubt nicht wie sich bei mir der Wust häuft, wenn ich einmal drei Wochen lang nicht schreiben und ausgehn darf. Ich site jest da, und corrigire die Stimmen meiner brei Biolin= Quartette, die diesen Winter herauskommen follen, und fann immer noch nicht durch vor Briefen und Besorgungen, und fonstigen odiosis. Da sind Shaws, die wissen kein Wort Deutsch, und nicht viele Worte Frangosisch, und wohnen bei Stock-Leipzigern, die wiffen nur Leipzigsch, - und Bennett mit zwei jungen englischen Musikern, und seche neue Symphonien mit Briefen, und durchreisende Fremde, und Chorproben, und Gott weiß wie die Dinge alle heißen, die den Tag so spurlos hinunterschlucken, als wäre er nie dagewesen. Und das ist boch eigentlich das Allerschönste, sich von vergangenen Tagen frohe, bleibende Zeichen aufbewahren zu können, die es fagen, daß die Tage da waren, und das ift das Allerverhaßteste, wenn Die Zeit so läuft, und man auch läuft, und nichts zu fassen befommt.

Sehr oft, und mit wahrem Genuß, und mit Dankbarkeit lese ich jest Lessing. Der Prachtkerl kann Einen wieder ganz frisch machen nach dem dümmsten Tage; aber Deutschland fährt schlecht dabei, wenn man seine Briefe an Großvater, oder Nicolai, Gleim und Ebert liest. Und doch hat Lessing Deutsch geschrieben, und läßt sich auch nicht übersetzen!

#### Un Professor Schirmer in Dusseldorf

(jett Director der Afademie in Carlsruhe).

Berlin, ben 21. Movember 1838

- - Ich soll ein Frommer geworden fein! Wenn man darunter meint, was ich mir unter dem Worte fromm bente, und was auch Du wohl nach Deiner Außerung darunter verstehen wirst, so kann ich nur sagen, ich bin es leider nicht geworden, aber ich arbeite jeden Tag meines Lebens nach Rräften daran, mehr und mehr es zu werden. Freilich weiß ich, daß ich es niemals so gang und gar werden fann, aber wenn ich mich auch nur nähere, ift's gut. Wenn aber bie Leute unter einem Frommen einen Pietisten verstehen, einen folden der die Sande in den Schoof legt, und von Gott er= wartet, daß er fur ihn arbeiten moge, oder einen folchen, ber statt in seinem Berufe nach Vollkommenheit zu streben, von dem himmlischen Berufe spricht, ber mit dem irdischen unverträglich fei, ober einen der feinen Menschen und fein Ding auf dieser Erde von ganzem Herzen lieben fann — ein folder bin ich nicht geworden, Gott fei Dank, und hoff's auch nicht zu werden, mein Leben lang. Und gerade, weil ich fo gerne recht fromm

leben und sein möchte, darum hai's, hoff' ich, mit dem Andern feine Noth. Sonderbar ist's wieder, daß sich die Leute diese Zeit aussuchen, so etwas zu sagen, da ich durch mein inneres und äußeres Leben, durch meine neue Häuslichkeit, so wie durch sleißiges Arbeiten so glücklich bin, daß ich immer nicht weiß, wie ich's anstellen soll, dankbar genug zu sein. Und wenn Du mich auf den Weg zu Ruh und Frieden wünschest, so hab' ich nie so ruhig und friedlich zu leben gedacht, als mir's jest zu Theil geworden ist. Hab tausend Dank für Deine guten Wünsche, und sei nicht besorgt wegen der beiden Sachen.

Sehr lieb ift mir, was Du mir über Dich und Deine Arbeiten schreibst, und daß auch Du der Meinung bift, daß es mit dem was die Leute so gewöhnlich Ehre und Ruhm nen= nen, ein mißliches Ding fei, während eine andere, höhere, geistige Ehre ebenso unentbehrlich, als selten ift. Man fieht es eben am beften bei benen, die alle mögliche Ehre besigen, und nicht einen Augenblick Freude badurch haben, sondern nur immer hungriger banach werben, und bas ift mir eben auch in Paris erst recht beutlich geworden. Doch ift mir's lieb, daß Du von den frangösischen Malern nicht so verächtlich reden magst, denn ich habe von jeber eine große Freude an den guten jegigen gehabt, und fann mir gar nicht benfen, daß diejenigen es auf= richtig meinen, die nur bei einem von Guren Bildern in die Poesie gerathen, und bei einem von Horace Vernet vom Throne herunter urtheilen; ich meine wem bas eine Schone gefällt, bem muffe das andere auch nicht fremd bleiben können, - wenig= ftens geht's mir fo.

## Un den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Leipzig, ben 6. December 1838.

#### Lieber Schubring!

Du empfängst hierbei die Orgelftude und Deinen Bonifacius, ben ich hineingelegt. Sabe vielen Dank für den Letteren und für die Manuscripte, die Du mir nach und nach zum Elias geschickt hast; sie sind mir gewiß vom größten Rugen, und wenn ich mir auch hier und ba noch etwas andere, so steht doch die gange Sache burch Deine Gulfe nun auf viel festeren Rugen. Mit dem dramatischen Element scheint mir noch irgend ein Differenzpunkt zwischen uns zu fein; bei einem folchen Gegen= ftande wie Elias, eigentlich wie jeder aus dem alten Teftamente, außer etwa dem Moses, muß das Dramatische vorwalten, wie mir scheint — die Leute lebendig redend und handelnd einge= führt werden, nicht aber, um Gotteswillen, ein Tongemälde bar= aus entstehen, sondern eine recht anschauliche Welt, wie sie im alten Testamente in jedem Kapitel steht — und das Beschau= liche, Rührende, nach dem Du verlangst, müßte eben alles durch ben Mund und die Stimmung der handelnden Bersonen auf und übergehen. — Das ift ein Punkt in dem ich mich g. B. mit

bem Bonifacius nicht verständigen konnte; ber mußte nach meiner Meinung ganz durchaus dramatisch gehalten fein, wie ein Theaterstück (im guten Sinn), nur ohne fichtbare Action. Sogar die biblischen Wendungen durften ba nur seltener nach meiner Idee vorkommen, eben nur in feinem Munde - der Contrast zwischen diefer Sprache (im Ganzen burchgehend) und ber Krönung ist mir gar zu wenig ausgeglichen — Pipin und alle Beiden und Beidenpriefter fommen mir vor wie Schatten, wie eingestreute Bilber, und mußten für mich recht compacte, ftammige Versonen sein. Sei mir nicht bose, daß ich dicht neben ben Dank schon ein Stuck Rritik stelle, es ift einmal meine un= leidliche Art. Suften und Schnupfen machen mich heute noch gang apart biffig. Jest mache ich mich felbst wieder an den Eliastert, und acere ihn um, so gut ich fann; geht's nicht weiter, so mußt Du helfen. Und ich hoffe, Du thust es wieder freundlich, wie immer. —

Bleibe gut

Deinem

Felir Mendelsjohn Bartholdy.

## Un A. Simrock in Wonn.

Ceipzig, ben 4. März 1839.

Die Manuscripte die ich Ihnen schon im vorigen Jahr schicken wollte, sind immer noch nicht beendigt; ich wollte sie gern recht nett machen, und muß dazu gute Laune und Muße haben, die mir beide in der Zeit vor lauter Concerten oft vergingen. Jest hoffe ich nächstens durchzukommen und meine Schuld abzutragen.

Aber Lieder ohne Worte find es nicht. — Ich habe auch nicht die Absicht mehr der Art herauszugeben, die Hamburger mögen sagen, was sie wollen. Wenn's gar zu viel solches Ge-würm zwischen Himmel und Erde gäbe, so möchte es am Ende feinem Menschen lieb sein. Und es wird jetzt wirklich eine zu große Menge Claviermusik ähnlicher Art componirt; — man sollte wieder einmal einen andern Ton anstimmen, meine ich! Mit vollsommener Hochachtung

ergebenft

Felix Mendelssohn Bartholdy.

## An seine Mutter.

Leipzig, ben 18. Märg 1839.

Du willst wissen, wie es mit der Duverture zum Run Blas zugegangen ift, - luftig genug. Vor 6-8 Wochen fam Die Bitte an mich, für die Borftellung des Theater-Penfionsfonds (einer sehr guten und wohlthätigen Anstalt hier, die gu ihrem Benefiz den Run Blas geben wollte) eine Duverture, und die in dem Stud vorkommende Romange zu componiren, weil man fich eine beffere Einnahme versprach, wenn mein Name auf dem Titel stände. Ich las das Stück, das jo gang abscheulich und unter jeder Würde ift, wie man's gar nicht glauben fann, und fagte, zu einer Duverture hatte ich feine Zeit, und componirte ihnen die Romanze. — Montag (heute vor 8 Tagen) follte die Borftellung fein; an bem vorhergehenden Dienstag famen die Leute nun, bedanken fich höchlich fur die Romange, und fagen, es ware so schlimm, daß ich feine Duverture geschrieben hatte; aber sie sähen sehr wohl ein, daß man zu folch einem Werke Beit brauche, und im nächsten Jahre, wenn sie dürften, wollten fie mir's langer vorher fagen. Das wurmte mich; — ich überlegte mir Abends die Sache, fing meine Partitur an, - Mittwoch war ben ganzen Morgen Concertprobe, — Donnerstag Concert, aber dennoch war Freitag früh die Duvertüre beim Abschreiber, wurde Montag erst im Concertsaal dreimal, — dann einmal im Theater probirt, Abends zu dem insamen Stück gespielt, und hat mir einen so großen Spaß gemacht, wie nicht bald eine von meinen Sachen. Im nächsten Concert wiedersholen wir sie auf Begehren; da nenne ich sie aber nicht Duverstüre zu Ruy Blas, sondern zum Theater-Pensionssonds.

#### Un Fanny Benfel in Berlin.

Frankfurt, ben 18. Juni 1839.

#### Liebe Fanny!

Gieb mir mal einen guten Rath! Der tolle Capellmeister Guhr ift mein Specialfreund geworden; wir vertragen und wie die Kaninchen, und neulich als wir ganz vergnügt und cordial waren, und ich ihn so sehnsüchtig nach seinem großen Hausen Bach'scher Raritäten frage, worunter er zwei Autographen hat, nämlich die Sammlung Choralvorspiele für die Orgel, und die Passecaille mit einer großen Fuge hinten dran,



jagt er mit einem Male: "wissen Sie was? Nehmen Sie sich eins von den beiden Autographen mit, ich will's Ihnen schenken. Sie haben doch eben so viel Freude daran wie ich; wählen Sie sich, welches Sie wollen, die Passecaille, oder die Präludien." — Das ist übrigens gar kein Spaß, denn ich weiß, daß ihm ein gut Stück Geld für die Sachen geboten ist und daß er sie nicht verkauft hat, und ich selbst hätte sie ihm gut bezahlt, wenn sie ihm seil gewesen wären — und nun schenkt

er mir es gar. Aber nun ift die Frage, was nehm' ich? Ich hab' viel größere Luft zu den Orgelvorspielen, weil sie mit dem "alten Jahr" anfangen, - weil andre große Lieblinge dein find, und weil die Passec. und die Juge schon gedruckt find - aber Du follst auch sprechen, weil Du auch aparte Freude baran haft; also votire einmal, Cantor! Ift das aber nicht ein curioser Mann, der Guhr? Und so fann ich mich überhaupt mit ihm am besten von allen Frankfurter Musikern verständigen. Er fühlt sich in seiner Haut so wohl, und lebt und läßt leben, und hat dabei haare auf den Bahnen als Director, schlägt einen Bier= vierteltact, der ift deutlich, daß sie dazu spielen muffen wie im Lehnstuhl, und meine andern hiesigen Collegen sind so schred= lich melancholisch, und sprechen so immer von mustfalischen Zei= tungen und Anerkennungen und Ehrenbezeigungen, und denken so immer an sich, und möchten so gerne nach Complimenten fischen (aber es sollen mahre Complimente sein, Herzenser= gießungen nach benen sie trachten), - ba wird Einem übel und weh dabei, und hinterrucks treiben fie's so toll, wie Einer. Übrigens so lieb ich das Frankfurt zum Besuch und im Sommer habe, als Muster möchte ich hier nicht sein, aus allen obigen. Grunden und einigen andern bazu. - 3m Concert bes Cacilien-Vereins, wo ich das Wesen so recht beurtheilen konnte, da fiel mir's schwer auf's Herz, welch ein Unterschied zwischen dem hiesigen, und unferm Leipziger Musikwesen sei. Das geht hier wohl gut und klingt auch wohl zuweilen, aber meistens kommt's boch so heraus, als muficirten fie aus langer Weile, ober aus 3wang, und man hört wenig Luft und Liebe aus dem Orchefter heraus, was doch bei uns oft der Fall ift, und wenn ich das gange Orchefterleben hier mit dem Leipziger vergleiche, fo ift

mir wieder wie damale, als ich von Duffeldorf tam und mich im Paradies glaubte. — Auch der Cacilien-Verein hat gelitten, und dies alles liegt nicht in einem oder bem anderen Menichen, sondern in allen zugleich, weil eben der Boden hierzu nicht ganz und gar gunftig ift. Aber zu Apfeln und Ririchen und Wein und anderm Guten besto gunftiger, - fahst Du jest einmal ben Sachsenhäufer Berg mit ben reifen Ririden und den blübenden Weinstöcken! - und dann find auch freilich die prächtigsten Menschen bier, und auch acht musika= lische darunter. Und für Malerei geschieht hier sehr viel, und es scheint damit wirklich Fortschritte zu machen - es ift ein ander Leben jest, als vor 3 bis 4 Jahren, wo ich hier war, und alles von Bank und Streit zerriffen fand. Gine nicht zu zahlreiche doch ziemlich aute Ausstellung wird jest eben geichloffen, auf der einige vortreffliche und viele allerliebste Sachen waren. - Und mit diesem Lied und Wendung find wir wieder bei Sensel. Wann reif't er nach England? Wann fommt er gurud? Nimmt er Bilder mit dahin? Was fur welche? Wollt Ihr dann nach Italien? Weiß ich denn von irgend etwas etwas? 3ch ichreibe an einem Trio (bas erfte Stud ift fertig), an einer Biolinsonate (bito), an einer Symphonie (nicht bito), und an einem Briefe an Dich (ber ift jest gang fertig), Du aber, woran schreibst Du? -

Dein

Felir.

Un Carl Klingemann in Sondon.

forchheim bei Cobleng, den 1. August 1839.

#### Mein liebster Freund!

Könntest Du boch Deinen Vorsak, und im Spätherbst zu besuchen, ausführen! Es wird mir die Zeit so lang, bis Du meine Frau kennst, und auch wir haben uns so lange nicht in ber wahren Heimischkeit gesprochen. Als ich vor zwei Jahren in England war, führte meine Frau ein fleines Tagebuch, welches fie feit unfrer Verheirathung angefangen hatte, und ließ mir während meiner Englischen Reise jeden Tag einen offnen Blat, damit ich ihren Tagen gegenüber die meinigen eintragen könnte. Seit einiger Zeit habe ich mich baran gemacht, und die Notigen aus dem kleinen grunen Buchelchen (Du kennst es, haft es mir 1832 geschenkt) ausführlich hineingeschrieben — Rosen's Todes= tag, meine Reise nach Birmingham, jest stehe ich gerade an der Rüdfehr. Da sehe ich recht, wie ich damals verstimmt, und gar nicht fo war, wie ich hätte sein sollen; die viele Offentlichkeit, bas große Wesen hin und her, allerlei durcheinander gefiel mir weniger als fonst, machte mich confus und verdrießlich. Könn= ten wir und drum bald in Deutschland treffen! Dir wurd' es gewiß nach England nicht weniger schmeden, und mir ift gar zu wohl hier im schönen Lande. Diese Sommermonate, die ich jest in Frankfurt zubrachte, haben mich wahrhaft erquictt; ben Morgen gearbeitet, bann gebadet ober gezeichnet, Rachmittage Drgel oder Clavier gespielt, bann in ben Wald ge= gangen und in Gefellschaft ober nach Saus, wo die hubschefte Gesellschaft war - baraus bestand mein luftiges Leben, und zu all' bem die prächtigen Sommertage, die in einer ununter= brochenen Reihe folgten. Jest sind wir seit beinah 14 Tagen bier, wollen in 3-4 Tagen rheinaufwärts nach Frankfurt jurud, und in der Mitte des Monats wieder in Leipzig fein. Daß Du X... nach London haben willft, darin ftimmen wir aber gar nicht zusammen; (freilich ist's natürlich!) und bennoch ift mein Grund nicht egoistisch, sondern das Gegentheil; ich bin überzeugt, es ware nicht zu seinem Besten, wenn er eine Stellung in ber Welt einnähme, wo er noch für jo febr viel andre Dinge zu forgen hatte, die ber Runft fern, oder gar qu= wider find. Es mögen babei Buineen heraustommen, aber weder für fein Blud, noch für feine Fortschritte in ber Runft ein rechter Gewinn. Ich habe fonft gegen die Speculanten mit der Runft einen Saß gehabt, aber jest meistentheils blos ein Bedauern, weil ich wenige ruhig gesehn habe; es ift ein ewiges ehr= und geldgeiziges Treiben, und die besten Talente, wie die schlechten, gehen darauf; so hoch ich X... stelle, so bin ich boch nicht ficher, ob er nicht auch an der Klippe scheitern und wenn auch nicht das Schönste seiner Runft, doch gewiß das Beste seines Lebens und Gluds baran einbugen wurde. Und wozu am Ende? Das Reformiren und Beffern in einzelnen Städten, und waren fie auch fo wichtig wie London, ift am

Ende doch entweder unmöglich, oder gleichgültig; wenn fich Einer nur felbst recht vervollkommnet, und von Schlacken mehr und mehr befreit, fo arbeitet er fur alle Städte zugleich, und wenn er das in einem Dorfe thut, muß es doch in die Welt bringen und wirken. Drum möchte ich, X... bliebe in Deutsch= land, wo es doch einmal am musikalischsten hergeht — frag' mich freilich nicht wo? ob in Frankfurt ober in Wien, - aber es liegt wahrhaftig in der Luft, und ist kein Zweifel. darum werde ich immer zureden, daß er Deutschland nicht ver= läßt! Mit Planche's Oper geht es fehr langsam. Es wäre möglich, daß ich ein neues Dratorium fertig hätte, ehe sein Text da ift. Sonderbar ift es, was mir der Baulus für viele Freunde verschafft hat; ich hätte es nimmermehr so gedacht. In Wien haben fie ihn 2mal das Frühjahr gegeben und wollen im November ein Musikfest mit 1000 Mitwirkenden dazu ver= anstalten, wozu ich vielleicht hinreise und birigire. Das hat mich um so mehr gewundert, als kein andres Stuck von mir bort Eingang finden wollte. Wieder muß ich Ende dieses Monats nach Braunschweig, um ihn dort bei einem Musikfest zu dirigiren, und sowas macht mir immer doppelt Freude, wenn ich, wie da der Kall ift, feinen persönlichen Befannten an dem Ort habe.

Bon neuen Sachen habe ich ein Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncell in D moll fertig; dann ein Heft 4ftimmiger Lieder im Freien zu singen, einige 1ftimmige, einige Fugen für Orgel, einen halben Pfalm u. s. w. u. s. w. Die 4ftimmigen Lieder will ich fortsetzen, und habe mir mancherlei ausgedacht, was mit der Art vorgenommen werden kann, und die natürlichste Musik von allen ist es doch, wenn 4 Leute zu-

sammen spazieren gehen in den Wald, oder auf dem Kahn fahren, und dann gleich die Musik mit sich und in sich tragen. Bei den Männerstimmenquartetten liegt das Philisterhafte schon gleich in den 4 Männerstimmen, aus musikalischen und andern Gründen, und hat sich auch so bewährt. Aber hier liegt schon in der ganzen Zusammenstellung das Poetische, und ich möchte nur, es bewährte sich auch. Schick mir doch ein Lied oder ein Paar; im Herbst zu singen, oder noch besser im Sommer, oder im Frühling, auf dem Wasser, oder der Wiese, oder der Brücke, oder im Wald, oder im Garten; an den Storch, oder an den lieben Gott, oder an die Menschen in der Stadt und in der Ebene; oder zum Tanz, oder zur Hochzeit, oder zur Erinnerung. Es kann auch eine Nomanze im Volkston sein.

Über die Geschichten in Deinem Baterlande \* hörte ich so gern auch einmal Deine Meinung; sie interessiren mich mehr, als Du glaubst. Romm aber im Spätherbst! Dein Zimmer bei uns steht bereit, sagt Cécile und grüßt Dich.

Und ich bin immer

Dein

Kelix M. B.

<sup>\*</sup> Sannover.

## Un seine Mutter.

Frankfurt, ben 3. Juli 1839.

#### Liebe Mutter!

Wir führen bier das angenehmste glücklichste Leben, das ich mir erdenken kann; ich entschließe mich deshalb nicht eber zum Fortgeben, als bis ich muß, und laffe mir's wohl und vergnügt fein. Das schönste was ich aber in meinem Leben bis jett von Gesellschaften gesehen habe, war ein Fest im Walde hier, das ich Dir genau beschreiben muß, weil es einzig in fei= ner Art war. Gine Viertelftunde vom Wege ab, tief im Balde, wo hohe dicke Buchen einzeln stehn und oben ein großes Dach bilben, und man rings umber nur grünen Wald durch die vielen Stämme durchschimmern sah, da war das Local; man mußte auf einem kleinen Fußweg durch's Gesträuch sich dahin arbeiten, und sobald man auf dem Blate ankam, sah man in der Entfernung die vielen weißen Geftalten unter einem Rand von Bäumen, die mit diden Blumenfrangen verbunden waren, und der den Concertsaal vorstellte. - Wie lieblich da der Gefang flang, wie die Sopranftimmen fo hell in die Luft trillerten, und welcher Schmelz und Reiz über dem ganzen Tonen war, alles so still und heimlich und doch so hell, — das hatte ich mir nicht vorgestellt. — Es war ein Chor von etwa zwanzig guten Stimmen, aber bei einer Probe: im Zimmer hatte manches

gefehlt, und alles war unficher gewesen. Wie fie fich nun ben Abend unter die Baume ftellten, und mein erftes Lied "ihr Böglein in den Zweigen schwant" anhoben, da war es in der Waldstille bezaubernd, daß mir beinah die Thranen in die Augen famen. Wie lauter Boefie flang es. Und fo ichon fah es aus, - alle die hübschen weißgekleideten Frauengestalten, und herr B... in hemdearmeln ftand in der Mitte und ichlug Tact, und die Buhörer fagen auf Feldstühlen, und Gerath= förben, und im Moofe. Go fangen fie das gange Beft durch, und dann drei neue Lieder, die ich dazu componirt hatte, und bas britte (es heißt Lerchengefang) wurde faum gefungen, nur gejubelt, und dreimal nach einander wiederholt, und dazwischen wurden auf dem feinsten Gerath Erdbeeren und Rirschen und Apfelfinen, und vielerlei Gis und Wein und Simbeerfaft herumgereicht; aus bem Didicht in der Ferne famen überall Leute, vom Schall gelockt, und lagerten fich ba, und hörten zu. Dann wurde es dunkel, und große Laternen und Windlichter in ber Mitte des Chors aufgepflanzt, und fie fangen Lieder von Schelble, und Hiller und Schnyder und Weber. Dann wurde ein großer dick befränzter Tisch mit vielen Lichtern herbeige= tragen, auf dem stand ein vortreffliches Rachtessen, mit allen möglichen guten Schüffeln und Flaschen, und zu dem Allen war es fo rubig und einsam im Balde, das nächste haus wohl eine Stunde weit entfernt, und die dicen Stämme wurden immer dunkler und ernfthafter, und die Menschen barunter immer lauter und luftiger. — Nach Tische wurde vom ersten Liede wieder angefangen, und alle sechs durchgefungen, und dann die drei neuen, und das Lerchenlied wieder dreimal. Dann mußten wir fort; im Didicht begegneten wir bem Leiterwagen,

in welchem all' das Geräth und das Silberzeug herbei, und wies der in die Stadt geschafft wurde; — der konnte nicht von der Stelle und wir auch nicht, und dann ordnete sich's doch, und wir kamen um Mitternacht wieder nach Franksurt, zu Hause. Die Festgeber und Seberinnen mußten bis 2 Uhr draußen bleiben und alles einpacken, und verloren den Fahrweg mit dem großen Leiterwagen und kamen bei Isenburg unvermuthet heraus, und erst spät wieder nach Hause. — Es waren 3 Familien, von denen wir 2 gar nicht, und die dritte nur entfernt kannten, die auf den Einfall gekommen waren, und denen wir dies unverzessische Fest verdanken. Nun weiß ich erst, wie Lieder im Freien klingen mussen, und will nächstens wieder ein lustiges Heft zusammen haben. —

3war ift es langweilig für Dich, Beschreibungen von Keften zu lefen, die lange vorüber find, und die fich in den Beschreibungen schon schlecht ausnehmen für ben, der fie mitge= macht hat, und noch schlimmer für die, die sie nicht mitgemacht haben, und doch muß ich Dir die Gefellschaft bei herrn E .... noch beschreiben, die wir vorige Woche hatten, weil Du alle Ehrenbezeigungen liebst, die mir widerfahren, und weil das eine gewaltige war. Dort waren wir mit mehreren Befannten und Unbefannten, meiftens Cacilienvereinsmitgliedern einge= laden, und nachdem wir etwas Musit gemacht, gespielt und gefungen hatten, öffnete fich ein bunkles Zimmer, und von gang anderer Seite her erscholl meine Duverture jum Sommernachts= traum, und in der Mitte ging der Borhang auf, und zeigte ein allerliebstes Tableau bazu, Titania in einer Blume schlafend; - über ihr Spinneweb, ber ben Borhang ausbreitet, Bohnenblüthe der fächelt, Motte und alle die andern, - alle von

hübschen jungen Damen bargeftellt, und es folgte eine gange Reihe folder Tableaux mit meiner Musik bazu. Das zweite war ein altdeutsches Mädchen in ihrem Zimmer, dem ein Liebhaber unter bem Fenfter "leucht't heller als die Sonne" in Regen und Schnee vorfang, und ber es gang wohl zu gefallen schien; bann fing ein 8ftimmiger Chor Ave an, und ba erschien ber Engel mit dem Lilienstengel, und die knieende Maria. Sierauf ein perfifches Zimmer mit einer hubichen Guleifa, Die felbst zu fingen anfing, und sehr zierlich und schon mein Lied aus E moll vortrug, ohne ihre Stellung zu verlaffen. folgte ein Sauptstüd: fpanische Bauernhochzeit, drei schöne, herrlich coffumirte und geftellte, tangende und liebende Paare, und dahinter ein pathetischer Don Quirote, wozu natürlich das C dur Chörchen "nun gundet an" gefungen wurde. - Bunachst faß ein junger Mensch mit unbedeutender Salsbinde und bedeutendem hemdefragen, und einem Zeichenbuch unter einer Weinwand, und sang "ift es wahr" und trug es wunderhübsch vor. Siebentens (benn ich falle jest in ben Catalogftyl) eine Capelle mit einer allerliebsten gothischen (Schein:) Orgel, vor ber eine Ronne faß; zwei andere ftanden und fangen nach den gedruckten Rotenblättern: Beati omnes; Der Chor antwortete hinter ber Scene. - Achtens 2 Madchen am Brunnen, Die ebenfalls felbst, und auswendig, und prächtig schon das Duett "ich wollt' meine Lieb" fangen, bas fie fich unter einem Borwande hatten abschreiben laffen. Neuntens der Paulus auf der Erde, und die Begleiter erschreckt, und bagu ber Frauenchor hinter ber Scene. Behntens und ichließlich fingen fie, ehe ber Borhang aufging, an zu singen "wie ber Sirsch schreit", und ich bachte schon, wie werden sie nur den schreienden Birsch barftellen, und

wer foll ihn machen - aber nun fommt was fur Dich, Mutter — sie hatten S\*\*, der mir ähnlich sehen soll, als mich coftumirt, und er faß in begeisterter Attitude ba, und ichrieb Roten, und kaute zugleich an seinem Schnupftuch \*, und neben ihm ftand eine schöne beilige Cacilie mit einem Kranz, - nun, Mutter, wirft Du mich hoffentlich nicht mehr einen "umgekehrten Charlatan" nennen, denn daß ich das selbst beschreibe, und daß mir die Dinte dabei nicht roth wird vor Scham, das ift doch ftark! Da ich einmal im Renommiren drin bin, so will ich Dir gleich auch erzählen, daß ich zu 2 Musikfesten 1840 Antrage habe, und nun genug von mir und von der Renommage. Ich bin aber auch fleißig hier gewesen, und habe von beendigten Arbei= ten ein Clavier-Trio, fünf vierstimmige Lieder, im Freien zu singen, und 3 Fugen für die Orgel, — angefangen auch noch eine Menge. Orgel habe ich so fleißig geübt, daß ich mir vor= nehme, bei meiner Rückfunft nach Leipzig ein Orgelconcert zu geben, und denke, mein Bedal wird fich hören laffen können. — Sieh' Dir doch einmal o Kanny unter den 6 großen Orgel= Bräludien und Kugen von Bach, die in Wien bei Riedl erschienen sind, die Fuge Nr. 3 in C dur an. Ich habe mir sonst nichts baraus gemacht, - sie geht ihren sehr einfachen Stiefel fort, aber sieh Dir die 4 letten Tacte an; so natürlich die sind, und so simpel, so sehr bin ich darin verliebt, und hab' fie mir gestern 50mal vorgespielt. Wie sich die linke Hand da breht und wendet, und wie es dann ruhig zum Schluß geht, bas gefällt mir gar zu febr.

Felix.

<sup>\*</sup> Gine Angewohnheit Mendelssohn's.

## Un Fanny Benfel in Berlin.

Leipzig, ben 14. September 1839.

## Liebe Fanny! \*

Indem ich Dir recht viel aufschreiben will und meine alten Notizbücher durchsuche, finde ich doch nur sehr wenig und denke: das alles zeigt und sagt Dir Hensel hundertmal besser.

Also nur um mein Versprechen zu halten:

Ifola bella. Stelle Dich anf bie allerhöchste Spige und fieh rechts und links, vor und hinter Dir, die gange Insel und ben gangen See zu Deinen Füßen.

Benedig. Bergiß Casa Pisani mit Paul Beronese, und die Gallerie Manfrini mit einer unglaublichen Citherspielerin von Giorgione, und einer dito Grablegung von Tizian nicht. (Hensel lacht mich auß!) Componire für die Citherspielerin etwaß; ich hab' es auch gethan. Bei der Himmelsahrt der Maria denk' an mich. Bemerke wie dunkel der Kopf der Maria, ja ihre ganze Gestalt auf dem hellen Himmel aussieht; ganz

<sup>\*</sup> Bor ber Abreife feiner Schwester nach Italien.

braun sieht der Kopf aus, und ein gewisser Ausdruck von Schwärmerei und überschwenglicher Seligkeit ist drin, daß es Niemand glaubt, der es nicht gesehen hat. Wenn Du bei dem gelben Himmelsglanz hinter der Maria nicht an mich denkst, so hört Alles auf. Ebenfalls bei zwei gewissen Engelsköpfen, an denen ein Rindvieh lernen kann, was Schönheit ist. Und wenn Dir die Präsentation der Maria, mit der Eierverkäuserin unten, nicht gefallen, bin ich ein Pfesserkorn. Und bei den Löwen vor dem Arsenal denk' an Goethe "stehn zwei altgriechische Löwen" u. s. w. Fahr' Abends auf einer Gondel und begegne den andern schwarzen, eilsertigen Gondeln. Wenn Du da nicht an alle Liebesgeschichten und andere Geschichten denkst, die inswendig geschehn können, während sie ganz still vorbeischlüpfen, bin ich ein Bauernpferd.

Florenz. Folgendes steht in meinen Notizen über die Portraitgallerie (sieh, ob Du es wahr findest und schreibe mir darüber):

"Zusammenstellung von Gesicht und bessen Product, von "Werk und Außerem, Portrait und Künstler desselben. "Tiziano tüchtig und königlich; Domenichino nett, hell, sehr "vernünstig und lustig. Guido weiß, vornehm, meisterhaft, "scharf. Lanfranco eine Fraße. Leonello Spada ein guter "Fansaron und Sausauß. Ann. Carracci sucht und kuckt sich "um; die 2 Carraccis zunstmäßig. Caravaggio etwaß gesmein, kaßenhaft. Guercino hübsch und affectirt; melancholisch "schwarz. Bellini der rothhaarige, strenge, altsränksische Lehrer. "Giorgione ritterlich, phantaskisch, still und klar. Leonardo "da Vinci der Löwe; in der Mitte der kranke, himmlische "Raphael. Drüber Michel Ungelo, häßlich, kräftig, böslich,

"Carlo dolce ein Narr. Gerard Dow nur die Nebenfache unter "allem Rüchengeräth" u. f. w. u. f. w.

Siche in der großen Gallerie links von der Tribüne hinein ein ein kleines Bildchen von Fra Bartolommeo, kaum größer als diese Papierseite, aber mit zwei Thüren, alles so niedlich und sorgsam ausgepinselt. Berneige Dich beim Hereinkommen zuerst vor den Büsten der Medici, die haben's gestistet. In der Tribüne ist es hübsch. — Aber vor allem siehe alle die bemalzten Kirchen. Es ist unglaublich. Maria novella. St. Anunziata (da sollst Du Andrea del Sarto sehn, bemerke auch wie Fra Bartolommeo vor Schreck die Treppe rücklings herunter fällt, weil der Engel schon gemalt hat); siehe auch diese Engelsmalerei auf der Verkündigung von Fra Bart., sie ist sehr schon. (Hensel lacht!) Nach St. Marco, der Asademie u. s. w. u. s. w.

Wenn Dir ber Plat am Dom nicht gefällt, wo Brunels leschi's Statue sit, so fann ich Dir nicht helfen. Der Dom felbst ift nicht übel. Geh viel spazieren.

Mailand. Geh durchaus auf den Dom. Bon wegen Millionen Spitchen und einer ichonen Aussicht.

Genua. In der Villetta Negri ift gut sein, wenn es gegen Abend fommt.

Zwischen Genua und Florenz sieh alles. Berfäume die Kirche S. Francesco in Affisi nicht, um feinen Preis. — Ebenso ganz Perugia.

Trink eine Flasche Aleatico in Florenz, und eine Vino santo sețe barauf.

Rom. Heilige Woche; ennuvire Dich die ganzen Pfalm= gefänge hindurch, es schadet nichts. Paß auf, wenn sie den

letten Benedictus dominus Israel intoniren, alle 4 Stim= men unisono fortissimo, in D moll - es klingt fehr feierlich. Höre die merkwürdigen Modulationen, die der Bufall macht. wenn ein unmusikalischer Priester nach bem andern bas Buch nimmt und fingt, der eine schließt in D dur, da fängt der andere in Bmoll an. Überhaupt hor' und fieh' alles in ber Sirtina, und schreib' einige Melodien oder sonst was daher an Deinen K. M. B. Gruße ben alten Santini. Freu' Dich an bem schönen Anblick der Kavelle am Palmsonntag, wenn alle Cardinale geputt find, und Palmen tragen, und wenn die Prozession mit den Sängern kommt. Die Improverien am Charfreitag in B dur find ichon. Mert' wenn der alte Cardinal am ersten Oftertag bas Credo singt, und alle Gloden wieder läuten, und wie lebendig die Ceremonie da wieder wird, Kanonenschüffe u. s. w. Kahr' nach Grotta ferrata, ba ift's gar zu hübsch, und alles bemalt von Domenichino. Bergiß nicht das Echo bei der Cecilia Metella; der Thurm steht links vom Wege; in derselben Richtung etwa 50 Schritt weiter von der Straße ab, zwischen alten Mauerbrocken und Steinen ift bas schönste Echo, das mir in meinem Leben vorgefommen ift. Es fann gar nicht aufhören zu brummen und zu murmeln. Gleich hinter dem Thurm fängt es schon etwas an, aber es wird graulicher, je weiter man hingeht; Du mußt ben rechten Punkt fuchen. — Lerne alle Monchsarten unterscheiben.

Neapel. Bei der Straße Chiatamone, wenn es stürmt und das graue Meer sprift, denke an mich. Wohne in jedem Fall am Meere. Bei Santi Combi, Santa Lucia (ich glaube Nr. 13) hab' ich gewohnt; da war's fehr hübsch. Geh in jedem Fall von Castellamare über den Mte. St. Angelo nach

Amalfi; es ift ber Hauptweg von ganz Italien. Geh von Amalfi nach Atrani, und dort an die Kirche, und sieh so von oben die ganze Herrlichkeit an.

Echauffire Dich niemals zu fehr.

Und ärgere Dich nicht.

Und freue Dich nicht so sehr, daß Dich's agitirt.

Sei unglaublich hochfahrend und behäbig. Es ist alles nur Deinetwegen ba.

Is broccoli als Salat mit Schinken dazu, und schreib' mir ob es nicht gut schmeckt. So weit mein guter Nath. Nun genug für heut'; lebe wohl, liebste Fanny, liebe ganze Hensel'sche Familie. Wir benken täglich und stündlich an Euch und freuen und Eures Glücks und Eurer Freude.

Kelir.

# Un den Professor Naumann in Bonn.

Leipzig, ben 19. September 1839.

# Sochgeehrter Berr!

Empfangen Sie meinen Dank für den großen Beweis von Bertrauen, den Ihr werthes Schreiben vom 12. d. Mts. für mich enthält; glauben Sie mir, daß ich es ganz zu würdigen weiß und wohl fühle, wie wichtig Ihnen die Entwickelung und das Schickfal eines so geliebten und so talentvollen Kindes ift, und daß ich mit Ihnen wünsche nur alle die Schritte gethan zu sehen, die am sichersten zur Erfüllung seines Strebens, zur Bervollkommnung seiner Ansagen führen. Als Künstler halte ich das für meine Pflicht, und hier würde mich's noch außerdem als Erinnerung einer früheren, freundschaftlichen Zeit erfreuen.

Doch würde ich Ihrem Vertrauen nur schlecht entsprechen, wenn ich Ihnen nicht aufrichtig die mannichsachen und großen Bedenken mittheilte, die mich hindern es geradezu anzunehmen. Erstlich habe ich mich durch wiederholte Erfahrungen überzeugt, daß mir zu einem eigentlichen Lehrer, zum Geben von regelmäßigen, stufenweise fortschreitenden Lectionen das Talent durchaus fehlt, sei es daß ich zu wenig Freude daran, oder zu

wenig Geduld bagu habe, furz es gelingt mir nicht. Es haben fich zuweilen wohl jungere Leute bei mir aufgehalten, aber wenn ich ihnen genütt habe, fo war es immer nur durch gemeinschaft= liches Musikmachen, durch freieren Umgang, durch gelegent= liches Sin= und Bersprechen, auch wohl Streiten — welches Alles sich mit der eigentlichen Lehrerschaft nicht wohl verträgt. Db nun aber bei fo garter Jugend ein fortgefetter, unabläffiger ftrenger Unterricht nicht beffer als alles andere fei? Dann scheint mir die Entfernung Ihres Sohnes aus bem elterlichen Sause gerade in feinen Jahren ein zweites, nicht minder großes Bebenken. Wenn es nur an einem ordentlichen gründlichen Unterrichte nicht gerade fehlt (und dafür burgt allein schon bas Talent Ihrer Frau Gemahlin), so ift für einen Knaben bie Nähe feiner Eltern, und die Fortsetzung ber Grundlagen gur Bildung, die Erwerbung ber festen Schul=, Sprach= und wiffen= schaftlichen Renntnisse mehr werth, als die einseitige, wenn auch noch so vollkommene Ausbildung seines Talents. Das beißt fich doch heraus, macht fich auf jede Art Bahn, und dulbet in späteren Jahren feine andere Beschäftigung fortdauernd neben fich, fodaß bann ber früher gesammelte Schat von Intereffe, die früher genoffenen Stunden im elterlichen Sause doppelt theuer find. Ich spreche ba aus eigener Erfahrung, denn ich erinnere mich wohl, daß in meinem 15ten Jahre die Rede da= von war, mich bei Cherubini in Paris studiren zu laffen, und ich weiß wie dankbar ich meinem Bater damals, und seitbem noch so oft gewesen bin, daß er es endlich boch unterließ, und mich in seiner Nähe behielt. Ein Anderes ware freilich, wenn fich in Bonn gar feine Gelegenheit zu einem guten, grundlichen Unterricht im Generalbaß und Clavierspiel fande; doch das

kann ich mir nicht denken, — und ob der Unterricht etwas beffer oder geistreicher sei, das kommt gewiß, wenn er nur nicht gezadezu verkehrt ift, gegen den längeren Aufenthalt im elterlichen Hause nicht in Betracht. —

Ferner ist mein bisheriges Leben immer so unstät gewesen, daß ich keinen Sommer ohne bedeutende Reisen zugebracht habe, und auch wahrscheinlich in dem nächsten Jahre 5—6 Monate von hier abwesend sein werde; auch dieser Wechsel der Umgebung könnte auf ein junges Talent nur unvortheilhaft wirken, er möge nun in den Sommermonaten hier allein bleisben, oder auch auf Reisen gehen, — beides wäre nicht wünsschenswerth für ihn.

Alle diese Bedenken sage ich Ihnen, weil ich sie mir selbst sage, und weil ich die ganze Wichtigkeit des Gegenstandes zu würdigen weiß. Theilen Sie meine Ansicht nach reislicher Überlegung nicht, und glauben Sie, daß nur eben ich im Stande sei, dem Knaben zur Erreichung seiner Wünsche zu vershelsen, so wiederhole ich Ihnen, daß ich es in jedem Falle, gesichweige denn in diesem, für meine Psticht halte, einem jungen Talente nach allen meinen Kräften nüglich und dienstlich zu sein, und zu seiner Entwickelung das Meinige beizutragen. Doch wäre auch alsdann eine persönliche Bekanntschaft, wenn auch nur von wenig Stunden, nothwendig, um Alles in's Klare zu bringen, und eine bestimmte Zusage könnte ich vorher nicht geben.

Wenn Sie das Kind zu Oftern hierher bringen, müßte ich fürchten meine Sommerreise schon angetreten zu haben; wenigstens bin ich mit Sicherheit immer nur vom Herbst bis zu Oftern hier in Leipzig. Ich stimme ganz mit Ihrer Frau Gesmahlin überein, daß es jest am gerathensten sei, das Claviers

spiel möglichst auszubilden, und die Eramer'schen Etuden in jedem Falle recht fest und genau einzustudiren; doch möchten wohl bei täglicher Beschäftigung mit dem Piano wöchentlich etwa 2 Stunden Generalbaß nicht schaden können, da eine solche Abwechselung eher angenehm als störend wirken kann. Der Lestere müßte freilich sehr leicht und fast spielend betrieben werden — nur die praktische Seite davon, das Zissernlesen und sennen und spielen — es ist die Hauptsache, und lernt sich in kurzer Zeit vollkommen —, aber je früher man's anfängt, desto eher ist man's los, und das ist doch immer ein Glück bei so trockenen Dingen. Und nun nochmals haben Sie Dank sür das mir bewiesene Vertrauen, das ich nur durch die größeste Aufrichtigkeit erwiedern zu können glaubte!

Ihr ergebener

Felix Mendelssohn Bartholdy.

# Un D. Moscheles in Jondon.

Leipzig, ben 30. November 1839.

## Mein lieber Freund!

Dein Bariser Brief hat mich außerordentlich erfreut, obgleich die Dinge, die er schildert, nicht eben die erfreulichsten find. Ein sonderbares Wesen und Treiben muß es dort sein; ich gestehe Dir, daß ich von je eine Art Abneigung davor fühlte, und sie hat sich durch Alles, was man in der letten Zeit von bort hört, nicht eben vermindert. Die Eitelkeit und das äußer= liche Gelten spielen denn doch nirgends eine so große Rolle als ba, und daß nicht mehr blos mit den Orden und der Halsbinde, sondern mit der Künstlerseele und der Begeisterung coquettirt wird, macht die Sache noch schlimmer. Die fehr große innere Dürftigkeit, welche das verräth, und dabei der Anstrich von Größe und Weltereigniß, den folche misere annimmt, widern mich an, wenn ich nur im Briefe davon lefen muß; alle deutschen Phi= liftereien, Schlafmügen und Tabafopfeifen find mir noch lieber, aber freilich will ich auch benen nicht fehr das Wort reben, na= mentlich seit den Ereignissen in Hannover, an denen ich vielen Antheil nehme, und die uns unser Vaterland leider nicht von einer schönen Seite kennen lehren. So ift weder hier noch dort

viel erfreuliches Leben, und da kann man Gott doppelt danken, daß es ein Leben in der Kunst giebt, in welchem es so entsernt von allem andern, so einsam und doch lebendig zugeht, in das man sich slüchten, und bei dem man sich wohl befinden kann.

Chorley scheint an unsern Concerten rechtes Bergnügen gehabt zu haben. Wie herrlich wären die auch auf den Fuß zu bringen, wenn ein ganz klein bischen Geld da wäre! Aber an dem verwünschten Geld stößt und hakt sich's überall, und wir kommen lange nicht so vorwärts, wie wir möchten; auf der einen Seite stehen die Philister, und denken Leipzig sei Paris, und alles sei vortrefflich, und wenn die Musiker im Orchester nicht hungerten, so wär's nicht Leipzig mehr, und auf der anderen stehen die Musiker, oder vielmehr sie gehn, sobald sie irgend können, und ich gebe ihnen noch obendrein Briese mit, damit sie aus dem Elend kommen!

Bott habe ich zu seinem Unternehmen keinen musikalischen Beitrag geliesert. Wenn Du sähest, wie häßlich sie's in Deutschsland jest mit den Monumenten treiben, Du hättest es auch nicht gethan. Sie speculiren auf die großen Männer, um sich von ihrem Namen einen Namen zu machen, posaunen in den Zeistungen, und machen mit den wirklichen Posaunen schlechte Musik. "Unerquicklich wie der Nebelwind." Wenn sie in Halle sür Händel, in Salzburg für Mozart, in Bonn für Beethoven u. s. w. ordentliche Orchester bilden wollen, die die Werke gut spielen und verstehen können, da bin ich dabei, — aber nicht bei ihren Steinen, wo die Orchester noch ärgere Steine sind, und nicht bei ihren Conservatorien, wo nichts zu conserviren ist. Mein Steckenpferd ist jest unser armes Orchester und seine Versbessei. Ich habe ihnen mit unsäglicher Lauferei, Schreiberei

und Duälerei eine Zulage von 500 Thaler ausgewirft, und ehe ich von hier weggehe, muffen sie mehr als das Doppelte haben. Wenn das die Stadt thut, so kann sie auch Sebastian Bach ein Monument vor die Thomasschule sepen. Aber erst die Zulage. Du siehst ich bin ein ganz rabiater Leipziger. Es würde Dich aber auch rühren, wenn Du's in der Nähe sähest, und dabei hörtest, wie die Leute alle ihre Kräfte anspannen, um was Gutes zu leisten.

Hat Onslow nichts Neues geschrieben? Und der alte Cherubini? Das ist doch ein einziger Kerl! Ich habe da seine Abenceragen, und kann nicht aufhören, mich an diesem petillanten Feuer, an den geistreichen, eigenthümlichen Wendungen, an der außerordentlichen Zierlichkeit und Feinheit, mit der Alles geschrieben ist, zu erfreuen und dem alten Prachtmann dafür zu danken. Dabei ist alles so frei und keck, und so höchst lebendig!

## Un Fanny Benfel in Rom.

Leipzig, den 4. Januar 1840.

Dies Blättlein foll nach Roma gehn, Und wünfchen Glück zu Neujabr schön!

Im Bankelfangerftyl fangt ber Brief an; wenn Du gerabe auf dem Coloffeum ftehft, indem Du ihn empfängft, fo werde ich mich grotest damit ausnehmen. Wo wohnst Du in Rom? Haft Du schon Broccoli mit Schinken gegeffen? Auch Zuppa inglese? Steht das Rloster San Giovanni e Paolo noch? Und scheint Dir auch die Sonne immer Morgens auf die Buttersemmel? Eben habe ich dem Kerdinand Hiller Deine Capricen aus Bdur, Gdur, Edur und Fdur vorgespielt, und wir haben und beide gewundert, und durchaus den Pferdefuß darin ent= ·beden wollen, aber es war nichts. Es blieb beim reinen Ber= gnugen. Da schwur ich, jest mußte ich mein hartnäckiges Stillschweigen brechen. Bergeih es mir! Es ging damit fo zu: Erft fam die Taufe, und mit ihr Mutter und Bauls. Inzwischen hatten die Abonnement-Concerte angefangen. Dann reif'te Mutter. Nach 14 Tagen Pauls; bann fam Hiller, wohnte auch bei und, wollte 8 Tage bleiben, hörte ein Baar Broben, und entschloß fich ben gangen Winter zu bleiben, sein Dratorium

Reremias zu beendigen, und im Marg hier aufzuführen. Dann fam ein abscheulicher Catarrh, ber hielt mich brei Wochen theils im Bett, theils im Zimmer, immer in febr übler Laune. -Dann famen Breitfopf und Särtel und verlangten das Manuscript meines zweiten Sefts vierstimmiger Lieder das sie nun haben, und des Trios, das sie noch nicht haben; dann fam der Copift, der verlangte die Partitur des neuen Pfalms, den wir vorgestern zu Anfang des Neujahr-Concerts fehr glorios aufgeführt haben; dann kamen 116 Freunde; inzwischen war auch Madame Pleyel gefommen, die zählt für 216, und spielte sehr aut Clavier; dann fam Weihnachten wozu ich 14 theils musifalische, theils malerische, theils praftische, theils findische Geichenke machen mußte; jest kommt das Benefiz : Concert von Demoiselle Meerti - so, nun hast Du ein abrégé meiner histoire universelle feit dem letten Briefe. — Aber um Gotteswillen, mas treibst Du in Rom? "Das schönste ift die Lage von des olle Loch", fagte General Level einft; aber er irrt sich, - es hat auch inwendig mehrere Reize. Was fagst Du 3. B. jum Vifferarigeschnarr, bas die Maler so lieblich malen, und das unaussprechliche Gefühle in jeder Rase hervorbringt, indem es durch fie klingt? Und zur Kirchenmusik, etwa in S. Luigi dei Francest oder dergl.? Darüber möchte ich Dich wohl boren! Rennst Du auch schon alle Cardinale bei Ramen, wenn Du nur ihre Rappe und den Schweif siehst? Ich konnte das. Und wenn Du bei einer gewissen Madam von Tizian im Balaft Sciarra, und zwei gewiffen Madamen von ihm (eine nacht, und die andere leider nicht) im Balaft Borghese\*, und etwa

<sup>\*</sup> Die irdische und die himmlische Liebe.

bei ber Galatea oder fonst einem andern Rafaello nicht an mich benkst und mich nach Rom wünscheft, so wollte ich Du wärst die Marchese Muti Papazurri, die breiter als hoch ist, und 5 Kuß 6 Boll hoch ift. Ich will Dir einige Rathschläge geben: Beh auf Monte Testaccio, und in einer von den dortigen Anei= pen laß Dich häuslich nieder; da wird Einem genau fo zu Muthe, als ob man in Rom ware. Wenn Du die Aurora von Guido gesehen haft, so sieh sie noch einmal an. - Baß auf, was die pabstlichen Sanger für horrende Quinten machen, wenn fie alle vier Stimmen zugleich mit Coloraturen ausschmücken. Lauf an einem schönen Sonnentag ben ganzen Tag spazieren, bis die Sonne finft und es fuhl wird; dann geh vom Monte Bincio, oder wer es fonft ift, herunter und fpeife zu Mittag. — Componire febr viel, es flect in Rom berrlich. - Schreibe mir nachstens einen langen Brief. Sieh aus ben Kenftern irgend eines Rlofters in der Rabe bes Laterans nach ben Albaner Gebirgen, gahl' die Baufer in Frascati beim Sonnenschein; es ift ba viel schöner als in ganz Breußen und Volen. — Berzeih den tollen Brief, er wollte einmal nicht beffer werden. Lebe wohl liebste Fanny, Gott fegne Guch, Gure Reife, Guer ganges Jahr, und bleibt gut

Gurem

Welir.

### Mu B. Gurff in Berlin.

(Uber einen von bemfelben zu ichreibenden Operntext.)

Ceipzig, ben 4. Januar 1840.

### Lieber Fürft!

Sie schelten mich im Anfange Ihres lieben Briefes ganz fabelhaft, aber am Ende ziehen Sie eine so schöne Moral daraus, daß ich Ihnen für Alles nur auf's neue danken kann. Sie thun mir Unrecht, wenn Sie glauben, ich wünsche ein Scenarium nur darum vorher zu sehen, um gleich von vorn herein recht viel Schwierigkeiten zu erheben, — um das Kind gleich mit dem Krankheitsstoffe auf die Welt zu bringen. —

Grade aus dem entgegengesetzten Grunde wünsche ich es, um den spätern Schwierigkeiten, und den ausgebildeten Krank- heiten entgegen zu arbeiten. Sind sie ihm, wie Sie sagen, anzgeboren, so ist's am besten, von dem ganzen Kinde zu abstrahizen, welches dann aber noch möglich ist, ohne Unannehmlichkeit für alle Theile; sind die Schäden heilbar, so können sie dann noch kurirt werden, ohne den ganzen Organismus anzuzgreisen.

Unbildlich zu sprechen, was mich von der Composition

eines Textes abhalten fann, und bisjett immer abgehalten hat, find niemals die Verfe, die einzelnen Worte, der Ausbruck der Behandlung (wie Sie's auch nennen wollen) gewesen, sondern immer ber Gang ber Handlung, bas bramatische Wesen, Die Vorgange — das Scenarium. Halte ich das nicht für in fich gut und fest bestehend, so wird es nach meiner vollkommenen Überzeugung die Musik auch nicht, und das Ganze erfüllt die Unsprüche nicht, die ich nun einmal an ein solches Werk machen muß, obwohl diese freilich von den allgemeinen und denen des Bublicums gang abweichend fein mogen. Indeffen nach benen mich zu richten, habe ich doch ein= für allemal aufgegeben, schon beswegen, weil's unmöglich ift; also muß ich meinem eignen Gewiffen folgen, nach wie vor. Aus bem Blanche'ichen Terte wird, bei dem besten Willen von beiden Theilen, nicht ein Werk, wie ich mir's wunsche; ich ftebe im Begriff, Diesen Bersuch ebenfalls für einen der vergeblichen zu halten. 3ch will lieber gar feine Oper componiren, als eine, die ich vom Anfang an felbst für ein mittelmäßiges Ding halte; nebenbei fonnte ich das auch gar nicht, und wenn Sie mir das ganze Königreich Preußen dafür gaben. Alles dieses und die vielen Unannehm= lichkeiten, die nach Beendigung eines Tertes entstehen, wenn ich mich wieder nicht dazu getrieben fühle, machen mir's gur Pflicht, lieber Schritt vor Schritt, lieber zu langsam als zu schnell zu gehen, und deshalb habe ich mir's vorgesett, ohne über das Scenarium einig ju fein, nicht wieder einen Dichter ju einer fo großen, und am Ende vergeblichen Arbeit zu verleiten. Dies Scenarium mag nun ausführlich oder furz, detaillirt oder angebeutet fein, barüber maße ich mir feine Entscheidung an. Und eben so wenig darüber, ob die Oper in 3, 4 oder 5 Acten sein

foll; ift fie gut fo, wie sie ist, so sind mir 8 nicht zu viel, und einer nicht zu wenig. Und eben so wenig über das Ballet und nicht Ballet. Nur darüber, ob sie meinem musikalischen und sonstigen Wesen zusagt oder nicht; und das glaube ich eben aus dem Scenarium so gut wie aus dem vollendeten Texte sehen zu können, und auch das ist allerdings für keinen Menschen eine Entscheidung als für mich persönlich. —

So habe ich Ihnen denn die ganze Wahrheit vorerzählt, und gebe der Himmel, daß Sie sich durch alle diese Dinge nicht abschrecken lassen, eine Oper zu schreiben, daß Sie sie mir zur Composition anvertrauen, und daß ich durch Sie endlich einen längst geliebten Bunsch erfüllt sähe! Daß ich Ihre Entscheisdung sehr sehnlich erwarte, brauche ich Ihnen nicht zu sagen.

Thr

Felix Mendelssohn Bartholdy.

# Un Paul Idendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 7. Februar 1840.

#### Lieber Bruber!

Leider stimmt jedes Wort, das Du über Berlin und Das bortige Wesen schreibst, nur allzusehr mit meiner Unsicht überein; es ift fein erfreuliches Treiben, und eben daß es fo allge= mein von den Beffern gefühlt wird, daß alle Einheimischen barüber fo einig find, und daß aus diefem allgemeinen Befühl boch keine Veranderung zum Guten und Frischen hervorgeben fann, ift, was mir am Unangenehmften babei auffällt. Indeß wo kann der Einzelne nicht leben und gedeihen? Und gar in Deutschland, wo wir alle auf die Vereinzelung angewiesen find, und wo von vorneherein auf's Zusammenwirken Bergicht ge= than werden muß. — Es hat fein Schones und fein Einziges barum boch! - Wann kommft Du aber wieder, und spielst Billard mit und? — Ich lebe doch eigentlich ein tolles Leben hier, einen solchen Winter über. Denke Dir, daß ich in der vorigen Woche 4mal öffentlich spielen mußte, und jedesmal zwei Stude, nämlich Sonnabend vor acht Tagen war die erfte Quartettsoirée, bei der jest auch Bianoforte-Musik mit vor-

fommen foll; da spielte ich mit David erft die A dur Sonate von Mozart, bann bas B dur Trio von Beethoven; Sonntag Abend spielte Ernst bei Hiller 4 Quartetten, barunter E moll von Beethoven, und mein Es dur. — Montag früh war die Probe seines Concertes, und Abend die Aufführung, wo ich ihm feine Elegie zu begleiten hatte, und außerdem brei Lieder; hier= auf am Donnerstag spielten Hiller und ich bas Mozart'sche Concert für 2 Flügel, in das wir zwei große Cadengen bineincomponirt hatten, und zum Schluß bes zweiten Theils das Moscheles'sche Duett aus G dur\*, und am folgenden Sonnabend spielte ich wieder in der Quartett=Soirée mit David ein neues Rondo von Spohr, und zum Schluß mein Trio. Dazu kommt noch eine musikalische Soirée bei D\*\*, eine Liedertafel, ein Ball u. f. w. - Und babei flagen alle Leute, daß ich mich fo entsetlich zurückziehe. — Ich bin in diesen Tagen ordentlich mustfmude, und muß wieder anfangen etwas zu malen; aber meine Schweizer Stizzen gehen mir nach und nach aus, und ich möchte gar zu gern hin, mir neue zu holen, und doch sehe ich schon wieder voraus, daß diesen Commer nichts daraus wird. - Der Hiller sagte neulich, ich fei wie einer von den alten Barbaren, benen die fußen Früchte und die warme Sonne da unten so aut geschmeckt hätten, und ber sich nun immer wieder dahin sehne — und es ist wirklich etwas daran. —

Hätte nur unser Orchester nicht auch so viel Reize! Gestern spielten sie bie B dur Symphonie von Beethoven wies ber nicht bitter! —

In den nächsten Tagen sollen nun die Proben der fertigen

<sup>\*</sup> Hommage à Haendel.

Chore von Hiller's Oratorium beginnen; ich habe eine Sorge babei, als war's mein eigenes Stud; oder noch schlimmer.

In der letten Woche hatte ich eine angenehme Arbeit, nämlich die 500 Thlr., die als Zulage dem Orchefter bewilligt sind, auf die verschiedenen Gehalte zu vertheilen, und so wenig es auch ist, so gering die Abhülse, so machte mir es doch viel Bergnügen, daß ich's wenigstens so weit durchgeset. Im nächsten Jahre will ich wieder von vorn damit ansangen, und dann hoffe ich, ist den Musikern ein reeller Dienst geschehen. Der Dank oder Richtdank ist am Ende einerlei.

Lies doch ein kleines Werkchen, worin die schönsten, herrlichsten Sachen stehen, die ich seit lange gelesen. Es sind orientalische Überschungen von Rückert, und heißt "Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenlande." Wenn Dir das nicht über die Maßen gefällt, so empsehle ich Dir nie ein Buch mehr. Du mußt aber oft hineinkuden. Es ist gar zu besonders!

Dein

Felir.

In seine Mutter.

Leipzig, ben 30. Marg 1840.

Das hin und her der letten Wochen war zu groß. List war 14 Tage hier und hat einen Beiden-Scandal verursacht, im guten und schlechten Sinn. - 3ch halte ihn für einen guten, herzlichen Menschen im Grunde, und für einen vortrefflichen Rünftler. Daß er von Allen am meiften spielt, ift gar fein Zweifel; boch ift Thalberg mit feiner Gelaffenheit und Beschränfung vollkommener, als eigentlicher Virtuose genommen, und das ift doch der Maßstab, den man auch bei List anlegen muß, da feine Compositionen unter seinem Spiel steben, und eben auch nur auf Virtuosität berechnet sind. Gine Kantasie 3. B. von Thalberg (namentlich die auf die Donna del Lago) ift eine Unhäufung ber ausgesuchtesten, feinsten Effecte, und eine Steigerung von Schwierigkeiten und Zierlichkeiten, daß man staunen muß. Alles so speculirt und raffinirt, und mit folder Sicherheit und Kenntniß, und voll des allerfeinsten Geschmacks. Dabei hat der Mensch eine unglaubliche Kraft in der Fauft, und wieder so ausgespielte leichte Kinger, wie

nur Giner. Singegen befitt Lift eine gewiffe Belentigfeit und Berschiedenheit der Kinger, und ein durch und durch musikalisches Gefühl, das wohl nirgend seines Gleichen finden möchte. Mit einem Worte, ich habe feinen Musiker gesehen, dem fo wie dem List die musikalische Empfindung bis in die Fingerspiken liefe, und da unmittelbar ausströmte, und bei dieser Un= mittelbarkeit, und der enormen Technif und Übung, wurde er alle Andern weit hinter fich zurudlaffen, wenn eigene Gedanken nicht bei alledem die Hauptsache wären, und diese ihm von der Natur - wenigstens bis jest - wie versaat schienen, so baß in diefer Beziehung die meiften andern großen Virtuofen ihm gleich, oder gar über ihn zu ftellen find. Daß er übrigens mit Thalberg allein die erfte Classe unter den jetigen Clavier= fpielern bildet, ift mir gang unbezweifelt. Leider hat aber die Art, wie sich Liszt gegen das Bublicum bier verhalten hat, nicht gefallen. Die gange Streitigkeit ift übrigens wieder fo, als ob man zwei Leute peroriren hort, die beide Unrecht haben, und benen man immer in's Wort fallen möchte. Die Philifter, benen es am meisten um die theuren Preise, und barum zu thun ift, daß es einem tüchtigen Kerl nicht gar zu wohl in seiner Saut werden möchte, und beshalb raisonniren, - die fonnen mir gar geftohlen werden. — Aber nun auf der andern Seite bas Zeitungsschreiben! — Da hat's Erklärungen und Begenerklärungen, und Recensionen und Verklagen, und dies und jenes geregnet, was alles nicht zur Musik gehört, fodaß man fast ebensoviel Arger als Freude von seinem Aufenthalt hatte. Doch war die lette zuweilen freilich übergroß. —

Run fiel mir ein, daß die schlechte Stimmung vielleicht am beften zu befeitigen fein wurde, wenn die Leute ihn einmal

in der Nähe befähen und behörten, entschloß mich furz, und gab ihm eine soirée auf dem Gewandhause von 350 Personen, mit Orchester, Chor, Bischof, Kuchen, Meeresstille, Psalm, Tripel-Concert von Bach (Liszt, Hiller und ich), Chören aus Paulus, Fantaisie sur la Lucia di Lammermoor, Erlfönig, Teusel und seine Großmutter, und da waren alle so vergnügt, und sangen und spielten mit solchem Enthusiasmus, daß sie schwuren, sie hätten noch keinen lustigern Abend erlebt, und mein Zweck wurde dadurch glücklich und auf eine sehr angenehme Art erreicht.

Dieser Tage habe ich einen Entschluß gesaßt, über welchen ich seelenvergnügt bin, nämlich niemals mehr an irgend einer musikalischen Preisbewerbung als Preisrichter Theil zu nehmen. Es kamen mehrere Zumuthungen der Art, und ich wußte gar nicht was mich so verstimmte, bis mir klar wurde, daß es doch im Grunde eine bloße Arroganz sei, die ich an Andern nicht dulden möchte, und daher am wenigsten selbst begehn soll, sich so als Meister auszuwersen, und seinen Geschmack vorauszusstellen, und die armen Bewerber in einer müßigen Stunde sämmtlich Revue passiren zu lassen und abzukanzeln, und, will's Gott, dabei auch einmal die schreiendste Ungerechtigkeit zu bez gehn. So hab' ich's denn ein und für allemal abgesagt, und bin nun seitdem ganz froh.

Un den Kreisdirector von Falkenstein in Dresden.

Ceipzig, ben 8. April 1840.

Sochzuverehrender herr Kreisdirector!

Geftütt auf Ihre in unfrer neulichen Unterredung geäußersten freundlichen Gesinnungen, und in der Überzeugung, daß Ihnen das hiesige Kunstleben und seine weitere Fortbildung am Herzen liegt, wovon Sie uns schon so manchen Beweist gaben, erlaube ich mir, Ihnen eine Frage vorzulegen, die mir für das Interesse der Tonkunst von der höchsten Wichtigkeit zu sein scheint.

Sollte es nämlich nicht möglich sein, des Königs Majestät zu bitten, diesenige Summe, welche der verstorbene Herr Hofstriegsrath Blümner für ein der Kunst oder Wissenschaft gewidsmetes Institut in seinem Testament ausgesetzt, und deren Berswendung er des Königs Weisheit anheimgestellt hat, zur Errichtung und Erhaltung einer gründlichen Musikschule in Leipzig zu bestimmen?

Erlauben Sie mir über bie Wichtigkeit eines folden 3n= ftitutes, über die Anspruche, die gerade Leipzig barauf haben

durfte, es in seiner Mitte zu besitzen, und über die ungefähren Grundlinien seiner Einrichtung einige Bemerkungen hier beiszufügen.

Schon lange ist die Musik vorzugsweise einheimisch in diefem Lande, und gerade die Richtung in derselben, welche jedem denkenden und fühlenden Kunstfreunde zunächst am Herzen liegt, der Sinn für das Wahre und Ernste hat von jeher feste Wurzeln hier zu fassen gewußt. Eine so verbreitete Theilenahme ist auch gewiß weder zufällig, noch ohne bedeutende Folgen für die allgemeine Bildung gewesen, und die Musik dadurch ein wichtiges Moment — nicht blos augenblicklichen Bergnügens, sondern höheren, geistigen Bedürfnisses geworden. Wer sich für diese Kunst wahrhaft interessirt, dem muß sich der Wunsch aufdrängen, auch ihre Zufunst in diesem Lande auf möglichst festem Grunde ruhen zu sehen.

Aber bei der vorherrschend positiven, technisch-materiellen Richtung der jetigen Zeit wird die Erhaltung ächten Kunstssinnes und seine Fortpslanzung zwar eine doppelt wichtige, aber auch doppelt schwere Aufgabe. Nur von Grund auf scheint die Erreichung dieses Zweckes erzielt werden zu können, und wie für jede Art geistiger Bildung die Verbreitung gründlichen Unterrichts das beste Erhaltungsmittel ist, so auch gewiß für die Musist. — Durch eine gute Musissschule, die alle verschiesdenen Zweige der Kunst umfassen könnte, und sie alle nur aus einem einzigen Gesichtspunkte als Mittel zu einem höheren Zwecke lehrte, auf diesen Zweck alle ihre Schüler möglichst hinssührte, wäre jener praktisch-materiellen Tendenz, die ja leider auch unter den Künstlern selbst viele und einflußreiche Anhänger zählt, jest noch mit sicherem Erfolg vorzubauen.

Der bloße Privatunterricht, der früher so manche schöne Früchte, auch für's Allgemeine getragen hat, ift aus manchen Gründen dafür jest nicht mehr zureichend. Während sich sonst Schüler der Musik für die verschiedenen Instrumente in allen Classen der Gesellschaft fanden, hat diese Liebhaberei jest mehr und mehr abgenommen, und sich vorzugsweise auf Ein Instrument (das Pianosorte) beschränkt.

Die Schüler, welche anderweitigen Unterricht verlangen, find fast durchgangig nur folde, die sich dem Kache felbst wid= men wollen, benen es aber meift an Mitteln fehlt, gute Brivat= ftunden zu bezahlen. Freilich finden fich gerade unter folchen oft die bedeutenoften Talente, aber felten find bann andrerfeits die Lehrenden durch glückliche Berhältniffe in den Stand gefest, ihre Zeit unentgeltlich auf die Ausbildung felbst des schönften Talents verwenden zu können, und fo entbehren meift beibe Theile erftere ben ersehnten Unterricht, lettere Die Belegenheit, ihre Kenntniffe fortzupflanzen und wirtsam zu erhalten. Eine öffentliche Unterrichtsanstalt ware daber für Lehrer wie für Lernende in diesem Augenblide wichtig; den letteren gabe fie die Mittel an die Sand, Kähigkeiten auszubilden, die ohnedies oft unbenutt zu Grunde gehen muffen; für bie lehrenden Musiter aber wäre ein folder Bereinigungspunkt, ein foldes Wirfen aus ein em Gesichtspunfte und zu ein em 3mede ebenfalls wichtig, als die beste Abhulfe gegen Gleichgultigkeit und Isolirung, beren Unfruchtbarkeit heutigen Tages gar zu schnell verberblich eingreifen.

Sier in Leipzig ift das Bedürfniß einer Musitschule, in welcher die Runft mit gewiffenhaftem Studium und ernstem Sinne getrieben murbe, gewiß ein lebhaft gefühltes, und aus

mehrfachen Grunden icheint Leivzig ein wohlgeeigneter Plat dafür zu fein. Schon ift durch die Universität ein Mittelpunkt für bilbsame, emporftrebende junge Leute gegeben, und ber Schule der Wiffenschaften wurde fich die der Tonkunft in mannigfaltiger Beziehung anschließen. — An den meisten an= beren größeren Orten Deutschlands wirken öffentliche Bergnügungen für junge Leute nachtheilig und zerftreuend; bier aber, wo die meiften diefer Bergnugungen mehr ober weniger mit Musik zusammenhängen oder daraus bestehen, und wo außer den musikalischen wenig allgemein zugängliche Genuffe geboten werden, konnten biefe die Sache und jeden Ginzelnen nur noch mehr fördern. — Ferner hat Leipzig gerade für den 3weig der Runft, der immer eine Sauptgrundlage des musifalischen Studiums bleiben wird, für höhere Instrumental= und geiftliche Compositionen in seinen sehr zahlreichen Concerten und Rirchenmusiken ein Bildungemittel für angehende Tonfunftler, wie es wenig andere beutsche Städte in bem Maße aufzuweisen haben. Durch die rege Theilnahme, mit welcher Sauptwerke der großen Meister seit den letten 50 Jahren hier (oft zuerst in Deutschland) anerkannt und aufge= nommen, durch die Sorgfamkeit, womit dieselben ftets zu Ge= hör gebracht wurden, hat Leipzig einen bedeutenden Plat unter ben musikalischen Städten des Vaterlandes eingenommen. -Endlich dürfte zur Unterstützung dieses Gesuchs wohl noch an= zuführen sein, daß Herr Hoffriegerath Blumner, der fich mit fo großer Liebe ber Poesie und bem Poetischen in allen Kunften hinneigte, den hiesigen musikalischen Berhältnissen stets eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, an der Direction der Concerte sogar thätigen Antheil genommen, und fich bafür mit Wärme intereffirt hat, daß also eine derartige Verwendung dem fünstlerischen Sinne des Stifters ohne Zweifel entsprechend sein würde.

Bährend andere gemeinnützige Anstalten vielfältig geförbert, zum Theil reichlich dotirt werden, hat man gerade dem hiesigen Musikleben bis jest von keiner Seite her die geringste Hülfe angedeihen lassen. Da nun die musikalischen Institute der Residenz von Seiten des Staates unterstützt sind, sollte nicht die Berwendung einer von einem hiesigen Einwohner ausgeworfenen Summe für die hiesige Stadt doppelt erwünscht sein, würde nicht mit doppelter Dankbarkeit eine solche Gnade von allen Seiten anerkannt werden?

Möchte aus diesen Gründen des Königs Majestät sich bewogen fühlen, einem so vielfach gehegten Bunsch die Erfüllung nicht zu versagen, und der Kunst eine neue Anregung, eine neue Belebung zu gewähren. Es würde dem hiesigen musifalischen Treiben dadurch ein Aufschwung verliehen, dessen Birkungen sich sehr bald und für immer auf's wohlthätigste verbreiten müßten.

Erlauben Sie mir in der Anlage noch einige allgemeine Grundlinien zur Einrichtung einer solchen Musikschule beizusfügen, und genehmigen Sie die Versicherung der ausgezeicheneten Hochachtung, mit welcher ich die Ehre habe zu sein

Ihr stets ergebener Felir Mendelssohn Bartholdn.

# Un seine Mutter.

Ceipzig, ben 10. August 1840.

<sup>\*</sup> Bft geschehn. Das Monument befindet fich auf ber Promenade unter ben Fenstern von Sebastian Bach's Zimmer in ber Thomasschule.

# Un Fannn Benfel in Berlin.

Leipzig, ben 24. October 1840.

### Liebe Fanny!

Den erften freien Morgen, ben ich seit meiner englischen Reise habe, muß ich dazu brauchen, Dir fur Deinen prächtigen, gar zu liebenswürdigen Brief zu banfen, ber mich hier bei mei= ner Rudfehr empfing. - 3ch hatte eigentlich ein bischen Furcht, als ich ihn zuerst liegen sah und aufbrach, es möchte irgend was Bofes (ich meine was Ernsthaftes) barin stehen, - ich weiß felbst nicht warum, - aber gleich bei ben ersten Zeilen verstand ich bas Ding beffer, und las weiter und weiter mit ber größten Bas bas für ein Bergnügen ift, fo einen Brief Monne. zu empfangen, ber fo nach Luft und Leben und allem Guten schmedt! Denn bas einzige Molltonden brin, baß Euch's in Berlin nach Rom nicht recht behagen wolle, nehme ich nur als ein fehr vorübergehendes an; wo foll's Einem auch nach einem fo langen Aufenthalt in Italien gefallen? Da ist alles so glübend, und gerade unfer deutsches schönes Sausleben hat mit allem Deutschen und Schönen, was ich recht liebe, bas gemein, daß es gar nicht glänzend und brillant ift, sondern sich mit feiner Stille und Rube desto ficherer einzuschmeicheln weiß. Ift mir's doch immer nach jeder Abwesenheit so gegangen, wenn die Freude der ersten Tage des Wiedersehns vorüber war, daß ich die Abwechselung, die Aufregung der Reisetage vermißte, daß mir's ganz einförmig zu Hause vorkam, daß ich eine Menge Kehlendes bemerkte, während auf der Reise nur alle Vorzüge, und alles Gute. Habe ich doch in diesen Tagen ein ähnliches Gefühl sehr oft gehabt, bei der Leipziger Liedertafel, bei den ungähligen Anforderungen und Überlaufungen u. f. w. -Aber das Gefühl hielt nicht an, und ift gewiß nur falsch; all' das Gute, was man auf Reisen liebt, ift Einem hier schon ein gewohntes Eigenthum geworden, und nun möchte man noch mehr haben. - Könnte man fich nur die frifche, genügsame, hohe Stimmung durch's ganze Leben erhalten, mit der man von der Reise in den ersten Tagen ankommt, und alles so ver= gnügt betrachtet, - mit der man auf der Reise fich über Alles hinwegsett; - bliebe man nur in seinem Innern so recht reise= froh, während man in der Heimath ruhig fortlebt; — über= haupt wäre man nur so recht vollkommen! —

Etatt dessen habe ich mich gestern Abend über das 25jähzrige Stiftungssest der Liedertasel erbos't, als ob ich ein ganz kleiner Junge wäre. Es wurde so falsch gesungen, und noch falscher gesprochen, und wenn's recht langweilig war, so war's im Namen des "deutschen Baterlandes", oder in der "alten deutschen Beise". Und als ich von England wieder kam, nahm ich mir so bestimmt vor, ich wollte mich an nichts kehren, und gar nicht Partei nehmen! —\*

<sup>\*</sup> Für beide Theile ift es bezeichnend, daß die Schwester alsbald fols gendes Gebicht von Goethe componirte:

3ch war nur 8 Tage in London, und eben so lange in Birmingham; mir ift die Sache wie ein turbulenter Traum vorüber gegangen, - aber ungemein wohlthätig waren mir die vielen, gang unveränderten Freunde, und wenn ich fie auch nur auf furze Zeit feben konnte; - ber Blid in eine fo befreundete Eriftenz, von der man jahrelang nichts hört, und die doch verfettet mit der unsern bleibt und bleiben wird, giebt ein gar zu angenehmes Gefühl. Bei Rlingemann und den Moscheles verstand sich's wohl von selbst, aber auch bei Alexanders, wo ich im allerelegantesten roccoco Bisitenzimmer unter den allerfashionabelsten neuen Sachen boch Baters Bortrat von Bensel am alten Lieblingsplate, auf feinem eigenen Tischen ftebend, wiederfand, und bei Horslens, und bei so vielen andern, war mir's fehr wohlthuend, fehr heimisch. Und wenn ich überlege, wie entseslich bange mir's vor der ganzen Reise war, wie wir zusammen hier auf und ab gingen, und uns darüber besprachen, und im Grund und alle beide bavor angstigten, wie fie nun fo gludlich vorüber ift, und ich wieder so gludlich bei den Meini= gen, so sollte ich eigentlich ben gangen Tag weiter nichts thun, als mich freuen und dankbar fein. - Und ftatt deffen ärgere ich mich über die Liedertafel, und Du Dich über die Kunftaus= ftellung!

hier find wir denn vorerst ganz still zu Saus; Bon Thur zu Thure sieht es lieblich aus; Der Kunstler still die frohen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch fremde Lande ziehn, Da kömmt es her, da kehrt es wieder hin, Wir wenden uns, wie auch die Welt entzude, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

Du haft mich mal gefragt, ob Krieg oder Frieden würde? Wie komme ich zu solcher Kannegießerreputation? Nicht, als ob ich sie nicht verdiente, denn ich behaupte durch die und dünn, wir behalten Frieden mit dem meisten Kriegsungemach verstnüpft, aber wenn ein Politicus vom Metier in der Familie ist, wie Paul, so muß der gefragt werden. Er mag sagen was er wolle, es giebt keinen Krieg. —

Wenn ich aber an die gestrige Liedertafel denke, so möchte ich doch, es gabe welchen!

Ich bitte Dich, schreib mir bald wieder, und viel, Du liebes Schwesterlein!

Dein

Felir.

# Un seine Mutter.

Leipzig, ben 27. October 1840.

### Liebe Mutter!

Habe tausend Dank für Deinen gestern erhaltenen lieben Brief, der mir gar zu wohl that, ungeachtet des kleinen wohls verdienten Stichs im Anfang. Freilich hätte ich längst schreiben sollen, aber Du glaubst gar nicht, wie sehr ich in den hiesigen Wintermonaten der Hans in allen Ecken sein muß. — Die kleinen unmerklichen Geschäftsarbeiten, Billetchen u. s. w. die jeden Tag wiederkehren, und mir so lästig und unnüß auf der Eristenz vorkommen, wie der Staub auf den Büchern, und sich auch am Ende so häusen, und so diet und schädlich werden, wenn man sie nicht jeden Tag frisch wegwischt, und dazu der Drang, irgend was von meinen ordentlichen Arbeiten zu försdern, den ich lebhaft fühle, sobald mir's gesund zu Muthe ist, die machen die Wochen und Monate versliegen wie der Wind. —

Aus den Zeitungen wirst Du schon wissen, daß wir für den König von Sachsen neulich eine zweite Aufführung des Lobgesanges in einem außerordentlichen Abonnements-Concert veranstaltet haben, und daß Alles sich prächtig machte. Sämmtsliche Musik klappte, daß es eine Freude war. Der König hatte schon während der Bause mich holen lassen, wobei ich durch die

boppelte Damenreihe durchzupaffiren hatte (Du fennst die Gin= richtung unsers Saales) um zu der Stelle zu gelangen, wo er mit seinem Hofftaat saß. - Er hatte sich da ziemlich lange, und fehr gemüthlich und freundlich mit mir unterhalten, und recht gut über Musik gesprochen. Im zweiten Theile war nun der Lobgesang, und beim Schluß, wie ich schon vom Pulte fort bin, fagen sie auf einmal um mich berum, "jest kommt aber ber König zu ihm", und da war er richtig durch die Damenreihe burchgegangen, fam an mein Bult (Du kannst Dir benken, was es für ein allgemeiner Jubel war), und sprach so höchst lebendig und herzlich, und mit so vieler Warme zu mir, daß mir's wahr= lich eine große Freude und Ehre war, citirte mir die einzelnen Stellen, die ihm am beften gefallen hatten, bankte ben Sangerinnen und Sängern, und ging bann fort, während bas ganze Orchefter und der gange Saal die besten Knire und Diener machten, die sie nur irgend auftreiben konnten. Hierauf war ein garm und ein Durcheinander, wie in der Arche Noah. Bielleicht giebt er nun die 20,000 Thaler, um die ich längst für das hiefige Musikwesen gebeten habe; dann könnte ich wirklich fagen, daß ich der Leipziger Musik einen Dienst geleistet hätte.\*

Der Edert ist ja als ein wahrer preußischer Patriot zurück gekommen und geht beinahe so weit wie die Preußische Staatszeitung, welche behauptet, der Regen, welcher dem Könige in's Gesicht geschlagen, habe sein Feuer nur noch mehr angesacht. Aber auf meine ungläubigen Grimassen antwortete Eckert, Du seist ganz seiner Meinung, und hättest ihm aufgetragen, mir das zu bestellen. — Das ist eben so satal, daß eine Entsernung

<sup>\*</sup> Siehe ben Brief vom 8. April 1840 an Grn. v. Falfenstein. S. 227.

von 20 Meilen doch so unwiderstehlich einwirkt, und daß wir und trop aller genauen Zeitungsbeschreibungen und Details feinen rechten Begriff von ben Sachen machen fonnen, die in Eurer Gegenwart vorgeben, und vice versa. Es gehören eben alle die tausend Aleinigkeiten bazu, die unbedeutend schei= nen, an die fein Beschreiber benft, und die am Ende doch ju Allem die Verbindung, von Vielem die Hauptsache find. — Soweit ich mir diese nun, und ben eigentlichen Sinn, ber ihnen zu Grunde liegt, habe berauslesen können, so weit miß= fällt er mir, und das ift vielleicht die Urfache, daß mir alle andern schönen Accidenzien, bis auf den feurigen Regen der Staatszeitung, auch nicht zusagen wollen. Ginftweilen geht Die Zeit ihren gleichgültigen Trab fehr unaufhaltsam. Herr Thiers ift nicht mehr Minister, - in Frankfurt find wieder eine Menge Verhaftungen vorgenommen worden, und die Rönigin Christine fann mein Edzimmer befommen; - bei Gott, ich möchte jest statt eines souverain viel lieber ein Mufifus fein. -

Bon der silbernen Hochzeit der Leipziger Liedertafel, von der ich mich noch nicht ganz erholen kann, sage ich nichts. Gott sei bei uns, was ift das deutsche Baterland für ein langweiliges Ding, wenn es von dieser Seite betrachtet wird. Ich erinnere mich lebhaft an Baters ungeheuern Grimm gegen die Liedertafeln, und überhaupt gegen alles, was in einiger Berwandtschaft mit Better Michel steht, und fühle so etwas ähnliches in mir.

Lebe wohl liebste Mutter.

Immer Dein

Kelir.

## Un Fannn Benfel in Berlin.

Ceipzig, den 14. Movember 1840.

## Liebe Fanny!

Meinen schönsten, besten, berglichsten Glückwunsch zum beutigen Tage; sonst pflegte ich Dir irgend ein neues Manuscript, grun eingebunden, an dem Tage zu verehren, jest muß ich es beim magern Briefschreiben bewenden laffen, und die alte Gewohnheit gefällt mir doch so sehr viel beffer. Du bentst wohl auch ein mal im Laufe des Geburtstages zu uns her, aber bas hilft mir nichts; ich muß heut' Abend zur Eröffnung ber Quartett-Soireen den Leipzigern bas Mozart'sche Quartett aus Gmoll und das Beethoven'sche Trio aus D dur vorspielen, und wie gesagt, diese Art Geburtstagsfeier gefällt mir nicht. Ihr werdet dort wohl eine bessere machen, - wären wir nur dabei! Schönsten Dank auch fur Deinen letten Brief; weißt Du wohl, daß ich Deinen Gedanken mit den Nibelungen luminös finde? Er ist seitdem nicht wieder aus meinem Ropfe gekom= men, und die ersten freien Tage will ich jest benuten, das Be= bicht wieder zu lesen, denn ich habe alle Details vergeffen, und nur die allgemeinen Umriffe und Farben behalten, die mir herrlich dramatisch zu sein scheinen. Thätest Du mir nun wohl den Gefallen, mir Deine ausführlichere Idee darüber mitzu= theilen? Denn Dir scheint bas Gedicht viel gegenwärtiger als mir; weiß ich doch kaum mehr, was es mit dem Versenken in

ben Rhein für eine Bewandniß hat. Kannst Du mir die verschiedenen Momente angeben, die Dir besonders dramatisch vorschwebten, als Du die Idec faßtest, und mir überhaupt nun etwas specielleres noch sagen, da mir das Allgemeine, die ganze Färbung und Characteristis sehr einleuchtet, so bitte ich Dich, thue es, und thue es bald: Du leistest mir einen wesentlichen Dienst. Bezieh' Dich nur auf das Gedicht; denn bis Dein Brief sommt, habe ich es gewiß gelesen, doch werde ich Deine Meinung nicht minder sehnlich erwarten. Hab' Dank für den Gedanken, wie für Alles.

Ja, die Arpeggien in der chromatischen Fantasie\* sind ja eben der Hauptessect. Ich erlaube mir nämlich die Freiheit, sie mit allen möglichen Crescendo's und Piano's, und ff's zu machen, Pedal versteht sich, und dazu die Basnoten zu verstoppeln. Ferner die kleinen durchgehenden Noten (die Viertel in den Mittelstimmen u. s. w.) zu Ansang des Arpeggios zu markiren, ebenso die Melodie-Note, wie es gerade kommt, und dann thun die einzigen Harmoniesolgen auf den dicken neuern Flügeln prächtig wohl.

### 3. B. den Anfang blos fo:

(NB. jeden Accord zweimal gebrochen, nachher auch nur einmal, wie's fommt.



<sup>\*</sup> Bon Sebaftian Bach.

J. Mendelsiohn Bartholon, Briefe. II.



Die Leute schwören, das sei gerade so schön wie Thalberg, oder noch besser. — Zeig aber dies Recept Niemand; es ist ein Gesheimniß, wie alle Hausmittelchen.

Wenn Du Herrn v. Zucalmaglio siehst, so danke ihm doch für die Sendung und den Brief, den ich von ihm erhalten habe. Doch kann ich (ganz unter uns gesagt) die Lieder nicht componiren, die er mir geschickt hat; — sie waren patriotisch, und mir will's jest gar nicht nach patriotischen Liedern zu Muthe werden. Es können gar zu viele Misverskändnisse das

bei vorfallen, und wie es jest ift, daß sie ansangen, gegen die Franzosen zu singen, in demselben Moment, wo sie eben einsschen, daß die Franzosen nicht gegen sie sechten wollen, da will ich keine Musik dazu machen. Aber Adies für heut'; ich wollte, statt mich jest anzuziehen und so schrecklich viel Musik zu machen, ging' ich herüber zu Dir; — wir könnten schwarzer Peter spielen, oder sonst was Lustiges, und Kuchen essen.

Dein

Felir.

## Un Carl Klingemann in Jondon.

Leipzig, den 18. Movember 1840.

### Liebster Freund!

Hier lebe ich wieder so ruhig und einsam fort, wie ich mir es nur munschen fann; Frau und Rinder find Gottlob wohl, zu arbeiten habe ich vollauf; was fann der Mensch da noch Befferes wollen? Nichts als Kortdauer erbitte ich und wünsche ich mir vom Himmel, und freue mich täglich von Neuem des ftillen, einformigen Lebens. 3mar macht mir's zu Anfang bes Winters immer einige Schwierigkeit aus ben gefelligen Philistereien herauszukommen, die hier grünen und blühen, und mit benen man alle Zeit und Lust verlieren könnte, wenn man sich darauf einließe: aber jett ist mir's damit so ziemlich gelungen; noch dazu ift diese Woche ein Bußtag, da haben wir kein Abonnement=Concert, und das giebt denn eine behagliche, häus= liche Zeit. Zum Concert für die alten und franken Musiker hier foll am Ende des Monats mein Lobgefang aufgeführt werden; da hab' ich mir nun vorgenommen, ihn nicht noch einmal in der unvollkommnen Gestalt zu geben, wie er in Birmingham aufgeführt werden mußte, meiner Krankheit wegen; und bas

giebt mir tuchtig zu thun. Bier neue Stude tommen noch binein, und auch in ben drei Sumphoniefagen, die ichon beim Ab= ichreiber find, ift vieles verbeffert. Bur Einleitung des Chors "die Nacht ift vergangen" habe ich Worte in der Bibel gefun= ben, die sind schöner gar nicht benkbar, und vaffen, als wären fie für diefe Mufit gedichtet. Du haft übrigens mit Deinem vortrefflich gefundenen Titel viel zu verantworten; benn nicht allein schick' ich das Stuck nun als Symphonie-Cantate in die Welt, sondern ich denke auch stark daran, die erste Walpurgis= nacht, welche mir feit langem ba liegt, unter biefer Benennung wieder aufzunehmen, fertig zu machen, und los zu werden. Sonderbar, daß ich bei ber erften Idee dazu nach Berlin fchrieb, ich wolle eine Symphonie mit Chor machen; nachher feine Courage bazu hatte, weil die brei Gabe zu lang als Ginleitung waren, und boch immer bas Gefühl behielt, als fehlte etwas bei der bloßen Ginleitung. Jest follen die Symphoniefäte nach bem alten Plan hinein, und bann bas Stud heraus. Rennft Du es benn? Ich glaube nicht, daß es viel für Aufführungen taugt, und habe es doch fo gerne. -

Die ganze Stadt hier ist von einem Liede erfüllt, das eine politische Tendenz gegen die Franzosen haben soll, und das die Journale mit allen Kräften populär machen wollen. Bei dem Mangel an aller öffentlichen Beschäftigung gelingt es ihnen auch sehr leicht, und alle Leute sprechen vom "Rheinlied" oder von der "Colognaise" wie sie es recht bezeichnend nennen. Cha-racteristisch ist das Ding; denn die Berse fangen an: "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein" und zu Ansfang seder Strophe wiederholt sich "Sie sollen ihn nicht haben". Als ob damit das Geringste gesagt wäre! Hieße es nur

wenigstens: "Wir wollen ihn behalten!" Aber "sie sollen ihn nicht haben" scheint mir doch gar zu unfruchtbar, zu unnüß; es ist eigentlich was jungenhaftes darin, denn was ich sest und sicher besitze, von dem brauche ich doch wohl nicht erst viel zu sagen oder zu singen, daß es keinem Andern gehören soll. Das wird nun in Berlin bei Hose gesungen, und hier in den Casienos und Clubs, und natürlich fallen die Musiker wie toll darüber her, und componiren sich unsterblich daran. Nicht weniger als drei Melodien haben Leipziger Componisten dazu gemacht, und alle Tage steht irgend was von dem Lied in der Zeitung. Gestern unter andern, daß nun auch von mir eine Composition dieses Liedes bekannt sei, während ich nie im Traum daran gedacht habe, solche desensive Begeisterung in Musik zu setzen— so lügen die Leute wie gedruckt, hier wie bei Euch, und überall.

## Un Baul Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, den 20. November 1840.

#### Lieber Baul!

Ich wünsche gar sehr, daß Du Dein Versprechen hieltest und jum Lobgesang herüber famft, denn ich möchte gerne wiffen, was Du bagu fagtest und, weil mir bis jest bas Stud an's Berg gewachsen ift, hören, ob Dir's auch gefiele. Auch glaube ich, wird ce eine gute Aufführung von unserm Orchefter. Aber trop alledem, wenn Du zur Zeit diefer Aufführung nur ein bifichen furzer bier bleiben könnteft, als zu irgend einer andern, so wurde ich Dich doch bitten, fomm zu einer andern. Denn unser schönes ruhiges Zusammenleben bleibt boch bei unsern Leipziger Tagen die Hauptsache, und einer davon mehr ift immer reiner Gewinn. - Läßt fich freilich beibes vereinigen, ein ordentlicher Aufenthalt und das Concert, dann ift's am Allerschönften. - Der Lobgefang foll darin ben zweiten Theil bilden; im ersten wird mahrscheinlich die Weber'sche Jubel= ouverture, bann bas Rheinlied von Areuzer "Sie follen ihn nicht haben" und einige andere Sachen executirt. Über besagtes Rheinlied konnte ich Dir eine lange Klage schreiben.

Du hast keinen Begriff, was für einen Salloh sie hier bavon machen, und wie ein Zeitungsenthusiasmus mir fo etwas widriges hat. Dazu die gange Gefinnung, einen garm darüber zu erheben, daß die andern nicht friegen follen, was wir haben! Das ist rechten Lärmens und rechter Musik werth! Dabei muß nicht ein Ton gesungen werden, wenn es sich von nichts han= belt, als das nicht zu verlieren, was man hat. Davon schreien fleine Jungen und furchtsame Leute, aber rechte Männer machen fein Wesen von dem was sie besigen, sondern haben es, und damit aut. Mich ärgert's, daß fie unter andern in diesen Tagen in den Zeitungen haben drucken laffen, außer den vier Compositionen dieser herrlichen Worte, die Leipzig geliefert bat, ware nun noch eine von mir befannt geworden, meinen ganzen ausgebruckten Namen, und ich kann fo Jemand nicht Lügen strafen, weil ich eben öffentlich stumm bin. haben mir Bartels fagen laffen, wenn ich's für fie componiren wollte, so getrauten fie fich 6000 Eremplare in 2 Monaten ab= zusegen. Rein Baul, - bas thu' ich nicht!

Auf baldiges frohes Wiedersehn.

Dein

Kelir.

# Un Bauf Mendelssohn Bartholdn.

Ceipzig, ben 7. December 1840.

#### Lieber Bruder!

Als ich Dir gestern diese Zeilen schreiben und Dir nochs mals auf's herzlichste wieder und wieder danken wollte für die neuen Beweise von acht brüderlicher Liebe, die Du mir gegeben hast\*, da fam Dein Brief, und nun fann ich's abermals nur als Erwiederung thun. Und wenn auch die Sache zu weiter

<sup>\*</sup> Der Bruder war auf Beranlassung des Wirklichen Geheimen Raths Herrn von Masson nach Leipzig gereist, um mit Mendelsssehn wegen übersnahme einer Stellung in Verlin zu verhandeln. Es wurde beabsichtigt die Afabemie der Künste in 4 Glassen einzutheilen, nämlich: eine Malereis, Sculpturs, Architecturs und Musiks Glasse, und jeder Classe einen Director verzusehen, welchen nach einer bestimmten Reihesolge abwechselnd die Oberleitung der Afademie zugedacht war. Die musikalische Classe, zu deren Director man Mendelssschn ausersehen hatte, sollte im wesentslichen aus einem großen Conservatorium bestehen, und es wurde in Aussscht genommen, daß dieses einst, in Berbindung mit den Mitteln des Königlichen Theaters, öffentliche Concerte, theils geistlichen, theils weltzlichen Inhalts geben solle. So schön Mendelsschn den Plan auch sand, fo äußerte er doch gleich starte Zweisel, nicht sewohl daran, daß derselbe ausgeführt werden fönnte, als daß er ausgeführt werden würde, und der Erselg hat bewiesen, wie richtig er die Verhältnisse beurtheilt hat.

nichts führte, als daß ich gesehen hätte, wie es nun der Fall ist, daß auch Ihr mit mir den Wunsch theilt, wieder einmal ein Stück Leben zusammen zuzubringen, — daß auch Euch etwas mangelt, wenn wir nicht Alle an demselben Orte vereinigt sind, so wäre sie mir doch unschäßdar, und lieber als ich sagen kann. So mag's nun zu einem Resultat führen, wie es wolle, — ich gebe schon jest das Bewußtsein davon für nichts wieder hin.

Eigentlich erfordert Dein Brief eine reiflichere Überlegung; ich will ihn aber doch lieber gleich beantworten, da das Zusamsmentreffen mit Herrn von Massow's Reise sich so günstig macht, und Du noch vor der Unterredung mit ihm meine Meinung hören kannst.

Allerdings erkenne ich im vollsten Maße die große Ehre an, die mir geschieht, und die Vortrefflichkeit ber Stellung, Die man mir bieten will. Gben beswegen aber möchte ich zwischen ihnen und mir unnüte Schwierigkeiten vermeiben, und Die Sache möglichst flar halten, und ba fällt mir in ben Borschlägen eins auf, das Du vielleicht in Deinem Gespräch mit Massow noch hindern kannst, das aber brieflich zwischen uns sich schwerer entwickeln, jedenfalls lange Zeit kosten und uns wenig fördern wurde. — Du erinnerst Dich der allgemeinen Vorschläge mit der Akademie und Musikschule, die Du mir brachteft, und weißt, daß ich die Concerte als eine Be= bingung hinstellte; andrerseits fagte ich Dir, daß ich auch ohne bestimmten Wirfungsfreis (als angestellter Componist, in der Art der Grimms, wie Du es nennen magft) bentbarer Beise kommen würde. — Jede dieser beiden Stellungen wurde mir nun zusagen können, aber nicht eine Verschmelzung ber beiden. Gine solche wurde ich, so leid es mir thate, und so vollkommen zusagend mir andere Bunkte erscheinen, rund abschlagen muffen. Wenn es also in Deinem &. 2 heißt, ich folle Director ber mufifalischen Glaffe, ohne bestimmten Wirfungsfreis, bis u. f. w. fein, und dann &. 4 ich folle jährlich einige Concerte geben, fo ift das eine folde Berschmelzung, mit der ich nicht einverstanden fein fann. Soll ich nämlich mich verpflichten, in Berlin jährlich Concerte zu geben (und eine Verpflichtung wäre mir die Annahme der Propositionen, selbst gegen Dich), so müßte ich jum Orchester in einem andern Berhältniffe stehen, als ich das als bloßer Director der mufikali= schen Classe könnte. — Ich mußte ebenfogut sein wirklicher Chef sein, wie ich es hier bin, und wie es jeder ordentliche Dirigent sein nuß, und das ware eben wieder nur durch bie Errichtung der Musikschule, als eines Königlichen Instituts, und ihre Verbindung mit der Capelle in Berlin denkbar. Auch burfte die Babl folder Concerte nicht febr befchränft fein, wie Du schreibst, sonft verlohnte sich's nicht der Muhe zu den großen Anstalten. Mit einem Wort, ich fann benfbarer Beife nur Propositionen annehmen, die entweder Alles bestimmen, ober fich nur auf meine perfonliche, nicht öffentliche Stellung beschränken; ift beides vermengt, so kann ich nicht darauf ein= gehen. -

Da ich nun nach reiflicher Überlegung gefunden habe (nach Deiner Abreise), daß eine Stellung als bloßer Componist nicht möglich ist, und sich niemals findet, so habe ich mir es denken können, daß man auf einen öffentlichen Wirkungskreis zurückkommen würde, und das ist mir auch ganz recht; der müßte aber bestimmt, den Musikern gegenüber despotisch, und daher auch in der äußern Stellung zu ihnen mächtig (nicht blos

pecuniar brillant) sein, sonst ware es bei meinen Ansichten nach der ersten Probe verdorben. — Dies Alles sage ich Dir blos, um Dir ungefähr die Himmelsgegend anzugeben, nach welcher Du im Gespräch mit Massow steuern mußt, damit die Sache möglichst klar ihren Lauf nehme.

Immer

Dein

Felir.

### Un Yaul Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 20. December 1840.

#### Lieber Bruder!

Du wolltest von mir über unfere Angelegenheit (ich fann fie wohl fo nennen) Bericht haben. Der Brief von Maffow traf heut vor 8 Tagen ein, und ich hab' ihn am Mittwoch beantwortet, fo beantwortet, wie ich mit Dir gesprochen ober Dir geschrieben haben wurde, ohne Rudhalt und Sinterhalt, aber freilich auch ohne das bereitwillige Zugreifen, das viel= leicht erwartet sein mag. Ich glaube Du wärst mit meinem Schreiben zufrieden gewesen, und hoffe und wünsche, M. moge ce chenfalls fein. Er fchrieb über ben Fonds ber Sache noch weniger bestimmt, als Du in Deinem früheren Briefe, er= wähnte das Behalt, die Direction ber Claffe, und die auf Königlichen Befehl zu gebenden Concerte ohne alle weiteren Details. Ich erwiederte, daß ich bas Vortheilhafte und Ehren= volle diefes Unerbietens fo einfabe, daß ich fürchten muffe, er werde sich wundern, daß ich's nicht gleich annehme. ftande nun das Gine hauptfächlich im Wege, daß ich nicht genau wüßte, was man für so viel Gebotenes nun von mir erwarte.

3ch machte ihm bann die Schwierigkeiten bemerklich, die einer wirklichen Direction ber jegigen Claffe entgegenftanden; und da er erwähnt hatte, dieselbe werde mir zwar jest fehr wenig zu thun geben, aber man erwarte auch, daß ich bei der fünftigen Umbildung vermehrte Geschäfte übernehmen werde, fo ver= langte ich wenigstens die Grenzen dieser Umbildung und dieser Geschäfte zu kennen, da ich zwar gerne arbeiten, aber bennoch nicht unbestimmte Verpflichtungen bagu übernehmen wollte. Hinsichtlich ber Concerte gab ich ihm an, wie bergleichen nach meiner Meinung jett in Berlin allein anzugreifen feien; wie aus vereinzelten Aufführungen, selbst bei ben speciellsten Befehlen nichts zu machen sein werde, weil alle möglichen Gegenwirfungen (Die ich ihm namhaft machte) allen möglichen Spielraum haben wurden; wie ein für allemal ein Institut für bergleichen Concerte gegründet werden müßte, d. h. ein= für allemal Tag und Probetag bestimmt, die Capelle angewiesen u. s. w. — wie ich auch nur in dem Kalle mit der Capelle zu thun haben möchte, wenn ich ein= für allemal als ihr Chef für diese Concerte dastände u. f. w. Kurz ich ließ merken, daß ich zu dieser Stelle zwar sehr geneigt sei, aber durchaus des fräftigsten Rudhalts bedurfe, und ohne benselben bas Umt, ba es doch einmal ein öffentliches sein solle, nicht würde durch= führen können. — Und ich hoffe, barin giebst Du mir Recht; benn Geld und augenblickliche Bereitwilligkeit find zwar fehr viel werth, aber beide helfen nichts ohne die voll= fommene Beruhigung und Sicherheit für die Bufunft, die jest gegeben werden kann, wenn's Ernft damit ift. Daß in meinem Briefe nicht die geringste Wortflauberei zu bemerken war, bin ich gewiß; aber daß ich ficher geben will, ebe ich einer Stelle wie der hiefigen entfage, veraraft Du mir nicht. - So erschien es mir auch als Pflicht, während ich ben Brief an Maffow schrieb, meinen hiefigen Freunden Schleinis und David die Sache als ftrenges Beheimniß vorläufig mitzutheilen, und fie find ganz Deiner Meinung, daß ich geben mußte, wenn meine Buniche in Beziehung auf fichere Stellung erfüllt wurden, fo leid es ihnen thut, wie sie sagen. Zugleich hatte ich mir aber auch vorgenommen, dem herrn von Kalkenstein, unserm Concert= Director und Regierungs-Bräfidenten, in ben nächsten Tagen anzuzeigen, daß ich einen Ruf hätte (ohne ben Ort zu nennen), den ich auch wohl annehmen wurde. Bielleicht bift Du hier= mit nicht einverstanden; aber ich finde, ich fann nicht anders. Beendige ich die Unterhandlung mit M. durch eine Zusage, ohne hier etwas bavon angezeigt zu haben, so ist es eine Un= freundlichkeit, und, bei meiner hiefigen Stellung, fogar ein Undank. Es ift übrigens wohl mehr eine Sache ber Korm; denn es ift fein 3weifel, daß sie nicht daran benten können, mit den dortigen Anerbietungen etwa in Concurrenz zu treten; dennoch verschiebe ich aber dies Gespräch von Tag zu Tag, weil der Schritt allerdings ichon ein entscheidender wäre. -

Dein

Welir.

# Un Baul Mendelssohn Bartholdn.

Ceipzig, ben 2. Januar 1841.

### Lieber Paul!

Meinen herzlichen Glückwunsch vorauf, und ein frobes neues Jahr mög' Gott uns allen geben! Nun gleich eine Bitte: Laß uns in unserem schönen vollkommnen Einklang, der mich erfreut und beglückt, nicht durch irgend eine Meinungsverschiedenheit zwischen Massow und mir gegen einander — ich will nicht sagen mißtrauischer, sondern auch nur vorsichtiger werden! Ich gestehe Dir, daß ich seit der großen Ausopferung, die Du mir durch Deine Herreise gleich Ansanzs bewiesen hast, davor eine wahre Angst habe, — daß es mich ordentlich befangen macht, wenn ich denke, Du möchtest mir böse sein, wenn ich nicht bereitwillig genug, nicht schnell genug nach Deiner Meisnung bin. Böse wirst Du mir nun zwar wohl nicht, aber wie gesagt, laß sich auch gar nichts zwischen uns ändern. Verssprich mir das. Du weißt wie sehr mir unser künstiges Zussammenleben am Herzen liegt; wenn wir aber nur einige unges

fförte Jahre mit einander lebten, und ich dann verdrießlich wieber weiter zoge, das ware schlimmer als es so ift, und das will ich vermeiben. Ich fage Dir bas, weil Du in Deinem Briefe fo brangft, mich auszusprechen, als hatte ich mich nicht in mei= ner Antwort an Massow ichon über mehr ausgesprochen als ich wohl gefollt. Dann, weil auch Du mir zuzureden scheinft, jest nach Berlin zu kommen, ber Du boch überzeugt sein kannft, baß mir bas im Winter unmöglich ift. - 3ch habe fünf Abonnements-Concerte und drei Ertra-Concerte im Januar zu birigiren, Anfang März die Bach'iche Passion, von der bier noch feine Rote befannt ift, und fann überhaupt, ohne ber Sache Schaben gur thun, von hier nicht in ber Concertzeit abfommen. Aber auch ohne das, was sollte ich in Berlin? Die Statuten einer neuen Afademie werden beffer ichriftlich, als mundlich berathen, und nach Maffow's Briefen icheint mir die Sache noch nicht fo weit zu fein, daß fie in zwei Tagen befinitiv abzumachen ware, wenigstens nicht in bem Ginne, in bem wir's gemeinschaftlich wünschen. Also wie gesagt lieber Baul, auf keinen Kall laß Dich burch mich verstimmen, bas versprich mir. -

Ich habe Massow in einem heutigen Briefe gesagt, daß ich mich über die Umbildung der musikalischen Akademie, sei est gegen ihn, oder gegen Eichhorn, mit Freuden erklären wolle, daß er mir nur hierzu die bisherigen Statuten, und die Bersfassung der Classe, die ich durchaus nicht kenne, senden, und mir sagen solle, wie weit man bei der Umbildung zu gehen gesenke, ob zu einer gänzlichen Beränderung von Grund auf, oder nur zu einer Reform. Dies muß ich natürlich wissen, sonst rede ich in's Blaue. Ich will gern meine Zeit und Mühe

ber bloßen Möglichkeit widmen, daß wir einmal wieder zu= sammenkommen. Aber ich gestehe Dir auch, daß diese Moglichkeit mir seit Massow's lettem Briefe weiter entfernt zu sein scheint, als ich selbst gedacht hatte. Das klingt alles so anders, als das, was fie Dir mundlich hierher aufgetragen hatten, und wenn's schon im Anfang so geht, so geht es in der Folge wohl noch schlimmer. Das Gehalt, was fie bieten, ist freilich schön und liberal, aber wenn fie fich bafür eine unbegrenzte Berpflichtung zum Arbeiten gedacht haben, so wurde auch bas verändert und fein Erfat fur mich fein. Dies Behalt ift bas Einsige worüber sich eigentlich Massow gegen mich entschieden ausgesprochen hat, und meine Lage ift glücklich genug, baß mich bas bloke Geld nicht bestimmen fann. Alles was Du mir hier sagtest, von einem turnus zwischen den verschiedenen Directoren, von der Hofcapellmeifterschaft, von der Binguziehung anderer, fremder Musiker — bas ift mit keinem Wort wieder vorgekommen, und Maffow schreibt mir im Gegentheil, er freue sich, daß ich mich mit Titel und Gehalt zufrieden erklärt hatte, was gerade ber entgegengesette Sinn meines vorigen Briefes ift, in welchem ich meine Verpflichtungen zu fennen munichte, ehe ich mich erklären könnte. Ja felbst wenn bie Umbildung der musikalischen Classe gang nach meinen Wunschen erfolgen und durchgehen follte, so weiß ich nicht (ba boch einmal von Titel die Rede sein soll) ob ich als "Director der musikalischen Claffe", die bei allen Musikern jest in keinem guten Rufe fteht, gern nach Berlin geben wurde. Ich fann Dir das wohl sagen, ohne in den Verdacht von Titelsucht zu fommen, benn, wie gefagt, bas Burudgeben in allen biefen Propositionen ift es, was mich nicht erfreut. — Vielleicht irre

ich mich, und jedenfalls hoffe ich, Du wirst in meinem Briefe an Massow keine Spur von der Verstimmung finden, von der ich Dir hier aufrichtig sage. — Ich will dazu beitragen, die neue Verfassung möglichst gut keftzusetzen; damit geschieht jedenfalls auch der Sache ein Dienst, so gut ich ihn eben leisten kann, und diese Frage muß, wenn was Rechtes daraus werden, ja auch wenn ich mir persönlich einmal dort gefallen soll, nicht blos in Rücksicht auf mein persönliches Kommen, sondern so wie es gut und wünschenswerth für die Sache ist, und so daß sich ein jeder gute Musiker (nicht blos ich) dasur später interessiren kann, zuwor erledigt sein. Dann erst tritt wieder die Frage auf, ob ich, oder ein anderer brauchbarer Musiker an die Spize treten soll, und alle die übrigen Fragen, die jetzt blose Rebensachen geworden sind. —

Ja, sag' mir um Gotteswillen, wie sommst Du bazu, jenes sehr abscheuliche Ding von Diderot zu lesen? Er hat sich bessen auch später geschämt, aber die Spuren seines Geistes sind doch selbst in diesem Mistpfuhl zu erkennen. Es kann auch sein, daß ich eben besonders mild gegen dergleichen gestimmt bin, weil mir gestern aus Berlin zwei pietistische Schriften, aber so dunkel, so ganz aus der bösesten Pfassenzeit zugeschickt worden sind, daß ich die Franzosen mit ihrer Frechheit, und Boltaire mit seinem Besen wieder lieb haben könnte. Rennst Du vielleicht das eine davon? Es heißt: "die Passion, ein kirchliches Festspiel", ist in Knittelversen, und das elendeste Machwerk, das ich in neuer Zeit gelesen, sogar Heine inclussive. Und das andere ist eine Recension, die Einer über sein eigenes Dratorium geschrieben hat, wo er die Leute zur Frömsmigseit und zum fleißigen Communiciren ermahnt, und worin

er fagt, es möge nur keiner über seine Musik urtheilen wollen, ber sie nicht mit wahrer Andacht, und im Glauben angebört. Weh uns! Weh uns!

Beherzige meine erfte Bitte im neuen Jahre, und bleib mir gut.

Dein

Felix.

### Un Bauf Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 9. Januar 1841.

### Lieber Paul!

Dein geftriger Brief hat mich außerordentlich gefreut; weiß Gott, warum ich mir es nicht aus dem Ropfe bringen fonnte, Du wurdeft mir bofe, wenn ich eine Sache verzögerte, Die Du beschleunigen wolltest, und auf eine so liebenswürdige Art beschleunigt haft. Nun, aus Deinem Briefe sehe ich aber, baß ich mich barin fur jest und für alle Zeiten geirrt habe, und dafür danke ich Dir fehr vielmal, und unterschreibe alles, was Du barüber fagft. - Nur einen Gedanken mußt Du jest eben fo aus Deinem Ropfe herausbringen, wie ich jenen aus dem meinigen; und das ift die Furcht vor fremdem Ginfluß, wie Du es nennst, die Du in Deinem Briefe aussprichst. Das mußt Du mir nicht zutrauen, daß ich in irgend einer Sache aus einem anderen, als dem eigenen gewissenhaften Antriebe handle, geschweige benn in einer Sache, die mich selbst und mein Glud auf's allergenaueste implicirt. Im Allgemeinen glaube mir, daß ich mich jederzeit bestrebe, nichts anderes zu fagen und zu thun, als was ich aus eigenem Gewiffen ober Instinkt für recht halte, und es zeigt eben, daß wir leider lange von

einander entfernt und nur in Tagen des Genuffes, nicht der Arbeit zusammen waren, wenn Du fürchtest, ich sei, wie im Gespräch, auch im Thun leicht hier= oder dorthin zu bestimmen. Nein, es geht alles bei mir sehr langsam, aber wenn ich endslich einen dummen Streich mache, habe ich wenigstens das Verdienst dabei, ihn selbst erfunden zu haben. Und was das Specielle dieses Falles nun angeht, so habe ich allerdings vielleicht Ursache zu Deinem Verdacht gegeben, indem ich Dir schrieb, daß ich meinen hiesigen Freunden David und Schleinis den Antrag mitgetheilt hätte, und dann im letzten Briefe deren weiter keine Erwähnung that. Beide haben aber, das kann ich Dich versichern, mir schon längst zu viel Beweise von wirklicher Freundschaft gegeben, als daß ich ihnen die Sache hätte versschweigen dürsen, und Beide haben mir nur zureden und sie von einer vortheilhaften Seite ansehen können.

Und damit in der ganzen Angelegenheit nicht der fleinste Schritt von mir geschehen sei, den ich Dir nicht mitgetheilt hätte, so muß ich hinzusehen, daß ich gezwungen war, vor einisgen Tagen dem Kreisdirector Herrn von Falkenstein die Sache aufrichtig zu sagen. In diesem Monat wird nämlich das Geld fällig, über das der König zu bestimmen hat, und das ich im vorigen Winter zu einer hiesigen Musikschule verlangt hatte, wie Du weißt. Nun schien der König, der sich hier im Abonnements-Concerte gegen mich sehr freundlich äußerte, sich gern darauf einlassen zu wollen, und so kam Falkenstein, um mich zu fragen, ob ich mich anheischig machte, wie ich damals die Idee gehabt hätte, diese Musikschule jest hier in den nächsten Jahren in's Leben zu rusen. Das konnte und wollte ich nun nicht mehr, und so hielt ich's für's Beste, ihm Alles zu sagen. Er gab mir

seine Hand und sein Wort darauf, streng zu schweigen, wogegen ich ihm versprach, es ihm anzuzeigen, wenn ich in Berlin anzuehmen sollte, weil das, wie er sagte, den Plan mit der Musiksschule noch rückgängig machen könnte; und so steht es nun. —

Den Statuten sehe ich entgegen; jedenfalls kann baraus eine Gelegenheit entstehen, dem dortigen Wesen hie und da einen Dienst zu leisten, manches auf einen bessern Fuß, vielleicht die ganze Classe in eine bessere Verfassung zu bringen; und damit wäre immer etwas Gutes erreicht.

Die Beispiele, die Du mir von ber Bildung einer öffent= lichen Meinung anführft, haben mich fehr intereffirt, aber, ich gestehe es Dir, wenig erfreut. Ich nenne bas nicht eine öffent= liche Meinung, was sich durch anonyme Zusendung von Schmähgedichten, burch Auspochen eines alten Meisterwerts u. f. w. fund giebt\*; - Du wirst vielleicht fagen, es fei nur ein Anfang bazu, aber bas ift es eben: wird ein Ding nicht beim rechten Anfang angefangen, fo fommt es nicht zu einem guten Ende, und ich glaube nicht, daß öffentliche Tracafferien zur öffentlichen Meinung auch nur ben Weg bahnen können, ja ich glaube, daß bergleichen immer existirt hat, und existiren wird, unabhängig von ber vox populi, die die vox dei ift. Wichtiger ware es mir, wenn Du mir über die Curiofa, Die man vom Minister Schon ergablt, etwas Näheres angeben wolltest; thu es boch, wenn Du irgend fannst; der scheint ein tüchtiger Mann zu fein!

Dein

Kelir.

<sup>\*</sup> Die Aufführung ber Athalia (mit ber Schulz'schen Musik) hatte einigen garmen im Theater zu Berlin verursacht.

# Un Berrn A.

Ceipzig, ben 22. Januar 1841.

# Hochgeehrter Herr!

Empfangen Sie meinen Dank fur bas Butrauen, bas Sie mir durch Ihren freundlichen Brief und Zusendung bewiesen haben. Ihre Duverture habe ich mit vielem Bergnugen burch= gelesen, und viele unvertennbare Spuren von Talent barin gefunden, sodaß es mich freuen wurde, mehrere und neuere Werke von Ihnen ebenfalls kennen zu lernen, und Ihre musikalische Bekanntschaft baburch noch genauer und vertrauter zu machen. Die Instrumentirung an den meisten Stellen und namentlich ber melodiose Sat, ber das eigentliche Thema bildet, haben mir fehr wohl gefallen. — Wenn ich auch einen Tadel aussprechen follte, fo ware es ein folder, ben ich bei meinen eigenen Sachen, und auch bei ben Duverturen, beren Sie erwähnen, zuweilen im höheren, zuweilen im geringeren Grade mir felbst gemacht habe. Es ift nämlich bei folchen phantaftischen, luftigen Gegenständen oft so schwer das rechte Maß zu treffen. Tappt man zu, so wird es geformt und sehr prosaisch, und greift man gar zu zart an, so zerfährt es in Luft und Tonspiel, und bekommt feine rechte Gestalt. Die lettere Klippe icheint mir die Ihrige gewesen zu fein; an vielen Stellen, namentlich im ersten Unfange, aber auch fonft hier und ba, und gegen ben Schluß bin wieder, vermiffe ich eine musikalische, ausgesprochene Gestalt, de= ren Umriffe, fie feien fo buftig fie wollen, ich bestimmt erkennen, faffen und baran mich erfreuen fann. Ich wunschte außer bem meno allegro noch irgend eine andere geformte musikalische Ibee, in verschiedener Behandlung hier und bort burchgeführt zu sehen — freilich taucht bann leicht wieder die andere Klippe auf, und es erscheint Durchführung, wo ber Mondschein erschei= nen follte. — Aber eben um fich biefen poetischen Gebanken hin= geben zu können, mußte ber Beift ber eigentlichen Meifterschaft über dem Ganzen schweben (damit bas Unding nicht gerfährt, ober bas Ding nicht vertrodnet), und nur bei biefer Meifter= schaft über Korm, Gedanken und Anordnung mag dann ber Bhantafte ber Zugel schießen wie er will. Das ift ja eben bie Sache, an ber wir alle mehr ober minder zu beißen und zu fauen haben — verargen Sie mir's darum nicht, wenn ich auch in Ihrem Werfe bie Aufgabe noch nicht gang gelöft gefunden habe; in ferneren, die ich fennen zu lernen hoffe, wird gewiß ber Zusammenhang inniger, und meiner Rritikaster-Bemerkung von felbst schon abgeholfen sein.

Mit vollkommener Hochachtung
ergebenst
Felix Mendelssohn Bartholdy.

## Un seine Mutter.

Leipzig, ben 25. Januar 1841.

Dies ift ber 35ste Brief, ben ich feit vorgestern ge= schrieben habe; es wird mir angst und bange, wenn ich febe, wie die Fluth anwächst, sobald ich einmal ein Baar Tage mich nicht dagegen wehren und sie eindämmen fann. Bariationen aus der Laufit und Maing, - Duverturen aus Hannover, Copenhagen, Braunschweig und Rudolstadt, beutsche Vaterlandslieder aus Weimar, Braunschweig und Berlin, von benen ich die letteren componiren, die ersteren durchsehen und an einen Verleger bringen foll, und dazu meift fo gute, freundliche Briefe, daß ich mich schämen wurde, wenn ich sie nicht auch nach Kräften gut und freundlich beantwortete. Aber wer giebt mir die schönen Tage gurud, die darüber bingehn! Dann die Leute die geprüft fein wollen, und für ihre beforgten Angehörigen Bescheid erwarten, ob fie Musiker werben follen oder nicht, - wie eben zwei Rheinländer hier find, - und das foll man nun in ein Paar Stunden entscheiden; es ist wirklich eine arge Verantwortlichkeit, und ich benke oft an Lafontaine's Ratte, die fich in den Rafe zuruckzog, und von da aus Drakelsprüche ertonen ließ. -

## Un Bauf Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 13. Februar 1841.

#### Mein lieber Bruber!

Eurios ist's, wie Jahre vergehen, wo die Zeit und die Leute ganz ruhig still zu stehen scheinen, und dann wieder Wochen, wo Alles durcheinander läuft wie die Billardfugeln, carambolitt, sich verläuft, gewinnt u. s. w. (ein Gleichniß aus der Wasserschenke in Gohlis). — So ist mir's in den letten Monaten gegangen; seit Deinem Hiersein hat Alles so geruckt und sich verändert, daß ich Dir 8 Tage und Spaziergänge vollauf zu erzählen hätte, ohne Dich zu Worte kommen zu lassen, dem es ja vielleicht eben so gegangen sein mag. —

Die Berliner Angelegenheit liegt mir fehr im Kopfe und giebt mancherlei zu benken. — Ich bezweiste noch immer, daß sie zu dem Resultate führen wird, welches wir beide (wie ich denke) am liebsten hätten, weil ich immer noch bezweiste, daß Berlin ein Boden sei, wo sich gerade Einer von meiner Kunst nur leidlich heimisch fühlen kann, troß aller Ehren und Gelder; — aber die bloße Anerbietung davon giebt mir einen gewissen

innern Ruck, eine gewisse Satisfaction, die mir viel werth ift, wenn ich auch niemals mit einem Menschen bavon sprechen fonnte, - mit einem Wort, ich fühle, daß man mir eine Ehre angethan hat, und freue mich beffen. - Maffow schreibt in fei= nem letten Briefe, den ich schon vor dem Deinigen erhielt, der König wolle die definitive Bildung der Akademie verschieben, bis ich im Frühjahr nach Berlin fame; ob ich bis dahin schrift= liche Antrage machen wolle zur Beränderung der Statuten, die er mir beilegt, muffe er mir ganz anheim stellen. Da ich nun bergleichen Schriften, sobald man mir's anheim stellt, viel lieber nicht mache, so werde ich's unterlassen, bis ich ge= wiß weiß, ob ich nach Berlin im Frühjahr reise ober nicht, und es nur im letteren Falle thun. - Merkwürdig, aber gar zu merkwürdig find biefe Statuten, namentlich die ber bieberigen Compositionsschule. Denk Dir, daß von 11 Lehrfächern, die sie aufgestellt haben, 7 geradezu unbrauchbar, ja widersinnig find. — Was hältst Du unter andern von Kolgendem, bas Dr. 8 ift: "Beziehung ber Musik auf die anderen Kunfte, insbefondere auf bildende, und auf Bühnenkunst", und babei Rr. 11 "Anleitung zum geiftlichen und weltlichen Drama." Ich habe diese Dinge früher zuweilen in der Staatszeitung ge= lesen und barüber gelacht; schickt fie Einem aber ein ernsthafter Minister oder Marschall zu, da wird's weinerlich. Ich bitte Dich, schlag an irgend einem öffentlichen Drt, wo die Zeitungen gesammelt werden, nach, und schicke mir bas Blatt, wo dieser Cursus angefündigt, und zugleich die Lehrer der einzelnen Branchen genannt werden. Ich brauche auch diefe Data, wenn ich recht genau in der Sache Bescheid wissen will. Es liegt Alles im Allerärgften; - gerade beswegen, wirft Du fagen,

ist die Aufgabe es heraus zu reißen; — da gab' es freilich genug zu thun dabei, hielt' ich mich felbst nur für den Mann dazu. — Was Gutes besser machen, oder was Neues gut, das sind Dinge, die mir lächeln, und die man lernen möchte, wenn man sie nicht von vorn herein zu machen weiß; aber was Schlechtes in Besseres verwandeln, ist ein böses Ding, und undankbar dazu. —

Eine wichtige Beränderung ift bier feit dem fogenannten Königs-Concerte eingetreten; Du glaubst nicht, was ber bloße Besuch dieses Königs, und sein wirklich herzliches, menschliches Wohlgefallen, ber Sache unserer Concerte fur einen guten Schwung gegeben haben; man möchte fast so Einen beneiben, ber durch ein rein menschliches und natürliches Gefühl, und eben folche Worte, gleich folch einen Unftoß geben fann, mar' es nicht am Ende in beffen Stellung eben fo schwer, fich bies Gefühl, das die Sauptsache ift, zu erhalten, als manche Neben= sachen in der unfrigen. — Genug, er hat sowohl durch sein Benehmen hier, wie durch die Lobvosaunen, die er in Dresden barüber losgeblasen haben muß, und eine Menge Dinge erleichtert, an die sonst nicht gedacht worden ware. Bu jedem Concert haben wir seitbem neue Fremde von Dresten, die bortigen Sängerinnen beeifern sich um die Wette hier aufzutreten, - sogar die Dotation mit dem bier vor zwei Jahren ausgesetzen Legate wird nun gang mahrscheinlich für musika= lische Zwecke verwendet, und in diesem Monat vielleicht schon bestimmt. Alles dies sind eben nur Grundzuge - aber wie vieler= lei Details hätte ich Dir eben auf den bewußten Spaziergängen bazu nachzuliefern! Nur zu einem, freilich ber Hauptsache, fomme ich in diesen Wintermonaten nicht - zum Componiren;

meinen Lobgefang habe ich seitbem zum Druck gegeben, und ein Paar Lieder gemacht, das ist aber auch alles, und wenig genug. —

Run zur Litteratur. Da fieht es abermals fläglich mit mir aus. In der letten Woche habe ich faum Zeit gehabt zu effen, und mein pensum zu schlafen, ohne das ich verloren bin; zum Lesen komme ich ba aar nicht. Immermann's Munchhausen habe ich früher, boch nur ben ersten Band gelesen; ba gestehe ich Dir aber, daß mich die erfte Sälfte beffelben, die Du auch nicht lobst, so verdroß, daß ich auch in der zweiten verstimmt blieb, obwohl ich das viele Schone nicht verfenne, das die zweite Weftphälische Sälfte enthält, wie jedes seiner mir befannten Werke. Ahnlich geht mir's mit ber Recension von X. Wenn ich ba einen Gesellen mit allen guten Fähigkeiten vom lieben Gott ausgerüftet Jahre lang herum spazieren und seine wirklich schönen Kähigkeiten bagu brauchen febe, in Zeitungen zu fchrei= ben und eine Recenfion über ein Buch, bas feinerfeits wieder vielleicht beffer ungeschrieben geblieben ware, wenn ber Buch= händler nicht Gelb bafur bezahlte, - und außerdem nichts in ber Welt weiter bringen, nichts befördern, nichts hinstellen, da meine ich zuweilen, das sei die einzige Gottesläfterung, die es auf der Welt gebe, und mag auch von der guten Recension nichts wiffen, und achte jeden ordentlichen Buchbinder und Schufter höher. Das ift wohl einseitig, auch wohl zu ftreng aber ich weiß einmal nichts schlimmeres, als ben Migbrauch ober den Richtgebrauch der Gottesgaben, und habe feine Theil= nahme an Spielerei bamit. —

Pfui, wie ich in's Schimpfen gefommen bin! Und hab' Dir noch nicht gebankt fur bas Gute, Liebe, Freundliche, was

Du von meiner Musik sagst! Im Gegensatz zu Andern mußt Du sie aber nicht so hoch stellen; und damit sie nur allein für sich das Gute verdient, das Du von ihr denkst, dazu müßte sie erst noch viel besser werden. Aber ich hoffe, das wird sie auch. Wenigstens meine ich, das Recitativ und die Mitte meines Lobgesanges sei wärmer und lebendiger, als das andere, was ich bis dahin gemacht. Wann singen wir Dir es erst vor!

Damit schließe ich die Epistel. Schreib' auch Du mir bald wieder eine.

Dein

Felix.

# Un Fannn Bensel in Berlin.

Leipzig, ben 14. Februar 1841.

#### Salut et fraternité!

Haft Du ben zornigen Brief gelefen, ben ber dinesische Raifer an Lin mit dem carmoifinrothen Binfel geschrieben hat? Wäre dergleichen bei und Mode, so schriebe ich Dir heute mit bem grasgrünen Pinfel, oder mit dem himmelblauen, oder wie sonst der vergnügte Pinfel gefärbt sein möchte, als Dank für Deine vortreffliche Epistel zu meinem Geburtstage. — Auch für Dein gutes, freundliches Intereffe am getreuen Edert habe noch nachträglichen Dank; wohl ist er schon jest ein braver brauchbarer Musiker, und weiter sollte sich eigentlich nach mei= ner Meinung (bie ich zuweilen 24 Stunden lang behalte) fein Mensch um den andern fummern; — ob Einer außerordentlich, einzig und bergl. wird, ift eine reine Privatangelegenheit. Brav und brauchbar foll aber ein Jeder in ber Welt fein, und wer's nicht ift, auf ben soll und muß geschimpft werden, vom Schufter bis zum Sofmarschall. Bon allen jungen Leuten, Die ich hier gehabt und gesehen habe, ift er ber gutmuthigste, und durchaus argloseste, — das sind zwei herrliche Eigen- schaften. —

Ja, von Deinen Sonntagsmusiken ichreib' mir nur gar nichts mehr, es ift ja eine Sunde und eine Schande, daß ich fie nicht gehört habe! - Wenn ich mich aber darüber ärgere, fo ift's auch ärgerlich, daß Du feins unserer recht brillanten Abon= nemente-Concerte hörft. 3ch fage Dir, wir glangen unendlich, - in bengalischem Feuer. Neulich im letten historischen Concerte, Beethoven, wurde plöglich herr Schmidt frank, und konnte den Liederfreis an die ferne Geliebte nicht fingen; mitten im ersten Theil fagt David, "da oben sitt die Devrient", - die war den Morgen auf der Gisenbahn gekommen, und reifte ben nächsten Morgen wieder zurud. Ich geh' also in ber Bause hinauf, mache mich niedlich, und sie will die Adelaide fingen. Hierauf wurde ein altes Clavier aus dem Borgimmer auf's Orchester gebracht, - das wurde viermal applaudirt, weil die Leute die Devrient ahnten. Hierauf fam fie in einem schabigen Reisecostum, und Leipzig jubelte wie toll und brulte unend= lich; — sie nahm ihren Sut vor publico ab, und wies verschämt auf den schwarzen Überrock; - ich glaube, sie applaubiren noch. Dann sang sie schön, und man blies Tusch, und flatschte bis vom Oberrock feine Schleife mehr zu sehen war. Das nächstemal würfeln wir wieder Molique, Ralliwoda und Lipinsti durcheinander, und find also, nach Frant's gutem Wig, von Adam bis Holtei gelangt.

Über die Tempi in meinem Pfalm habe ich Dir nur zu fagen, daß die Stelle vom Jordan recht wässerig gehalten werden muß; es wäre gut, wenn der Chor dabei hin und her schwankte, damit man die Wogen zu schauen glaubte; hier

haben wir diesen Effect erreicht. Weißt Du nicht, wie Du die übrigen Tempi vergreifen sollst, so frage nur G. darum; der versteht das in meinen Psalmen recht gut zu machen. Unmaßzgeblich schlage ich wor, das letzte Stück ganz langsam zu nehmen, weil es heißt: Singet dem Herrn in Ewigkeit. Das muß recht lange dauern!

D Gott verzeih die schlechtesten aller Wipe — am Ende nimmst Du sie übel als ächter "Paterjot" — aber nein!

Adies, liebe Fanny! Dein

Felix.

In den Prediger Julius Schubring in Deffau.

Ceipzig, ben 27. Februar 1841.

## Lieber Schubring!

Hab' tausend Dank für Deinen lieben freundlichen Brief, ber mir eine große Freude gemacht hat, und ein gar sehr willskommenes Geburtstagsgeschenk war. Allerdings war unsere Correspondenz etwas schimmelig geworden, aber laß Dich doch nur ja nicht von den kleinen Empsehlungsbrieschen abbringen; große wären freilich besser, allein in deren Ermangelung thun es kleine auch, und daß ich sie immer mit Freuden empfangen werde und die Überbringer auch so gut ich kann, das weißt Du wohl. —

Jest eine kritische Brille auf die Nase, und zur Beantworstung Deines Becker'schen Rheinliedes. Es gefällt mir ganz wohl, und ift gut geschrieben, und muß auch lustig und voll genug klingen, aber — (benn ein aber muß natürlich bei jedem Kritikus kommen) — das ganze Gedicht ist ja eigentlich gar nicht zu componiren, ist ganz unmusikalisch. — Ich weiß wohl, hiermit tappe ich Dir und sämmtlichen meinen Herren Collegen in Deutschland auf's unverschämteste in's Gesicht; aber meine

Meinung ift's einmal, und was das Schlimmfte ift, fie wird mir burch die meiften Compositionen die ich tenne bestätigt. (Lag es um Gotteswillen unter uns; die Journalisten brucken ohnedies jeden Bettel darüber, und ich werde am Ende als Frankreicher über die Grenze gebracht.) Aber ohne Spaß, ich kann mir nur bann Musik benken, wenn ich mir eine Stimmung benken kann, aus der fie hervorgeht; bloße kunstgerechte Tone, Die gut zu dem Wortfall paffen, und die auch bei ftarken Worten forte und bei fanften piano gehen, und hubsch klingen, aber nicht was aussprechen, die habe ich von jeher eigentlich nicht verstehen können. Und doch kann ich nur solche Musik mir zu Diesem Gedichte benken; solche nicht eindringende, nicht burch= brungene, nicht poetische, sondern begleitende, nebenhergehende, musikalische Musik — lettere mag ich aber nicht. Mir fällt bann oft die Kabel von den beiden Töpfen ein, die zusammen auf die Reise geben, und wadeln, bis einer ben andern zerschlägt, weil ber eine von Thon, der andere von Eisen war. Dazu finde ich das Gedicht weder luftig noch traurig, weder tapfer noch vorsichtig, weder begeistert noch vernünftig, sondern sehr positiv, sichr practisch, sehr gut passend für viele Leute im jegigen Moment. — Aber nicht einmal momentan kann ich mich für eine Sache interessiren, ber ich das Momentane ansehe, von der ich mir nichts Bleibendes erwarten kann — ich werde hier philoso= phisch — verzeih' mir. Und verzeih' die ganze Diatribe, die noch bazu unartig ift, weil Du bas Lied componirt haft; aber da Du die unermeßliche Majorität der Musiker für Dich haft, so nimmst Du mir meine dissentient protestation gewiß nicht übel, sondern lachst hoffentlich mehr darüber. Es ist nun einmal herausgeplatt. — Wie mir's geht, willst Du wissen: ganz vortrefflich. Doch könnte es sein, wenn wir uns in den nächsten Wochen sähen, Du hörtest wieder dieselben Klagen von mir, wie im vorigen Jahr — ich dachte oft seitdem daran, und lachte darüber, weil mir so frisch und lustig zu Muth war; aber seit 8 Tagen ist wieder solch eine Mattigkeit über mich gekommen, daß ich wie gesagt das alte Lied singen würde, gerade wie vor einem Jahr. Ich weiß nicht, ist es das Frühlingsherannahen, oder die entsetlich viele Musit, die ich hier den Winter über machen muß, und die mich abspannt; seit mehreren Jahren fällt immer beides zusammen. — Aber ich glaube, es ist das letztere. Seit Januar habe ich 15 öffentliche Aufführungen gehabt, — das bringt den Menschen herunter.

Leb wohl, lieber Freund.

Dein Felix Mendelssohn Bartholdy.

# In Yauf Rendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 3. März 1841.

#### Lieber Baul!

Eine außerordentliche Freude hast Du mir durch die gestern empfangene Broschüre\* gemacht, und nachdem ich über ihren Inhalt förmlich gejauchzt habe, muß ich Dir vor allem für die Zusendung danken. Ich hatte in der Allgemeinen Zeitung darsüber gelesen, aber ohne Deine Borsorge hätte sich die vortressliche Schrift selbst noch lange nicht in meine Stube verstiegen. Ich habe sie nun zweimal mit der größten Ausmerksamkeit durchsgelesen, und stimme mit Dir überein, daß es ein höchst merkswürdiges Zeichen der jeßigen Zeit in Preußen ist, daß man nichts wahreres, aufrichtigeres und ruhigeres in Haltung und Fassung wünschen kann, und daß dergleichen noch vor einem Jahre nicht hätte vorkommen können. Indeß ist die Schrift verboten, und wir werden nun bald sehen in wie sern es ein

<sup>\*</sup> Die vier Fragen von Jacobi, — eine Flugschrift, beren Inhalt und Form jest schwerlich bei irgend einer Bartei auch nur den geringsten Anstoß mehr erregen würde.

einzelner hoher Beift ift, ber feine Ansichten ausspricht, ober in wie fern dieser Beift wirklich schon bas Bange ergriffen und burchwärmt hat, denn das hauptleiden ift bei uns von jeher Mangel an Einstimmigkeit gewesen, an esprit de corps. — Wieder hat mich ein wehmuthiges Gefühl ergriffen, wenn man fo gewiß sieht, oder zu sehen glaubt, daß der Weg offen, ge= bahnt, beutlich baliegt, auf dem bas gange Deutschland einen Umschwung befäme, wie es ihn vielleicht nie gehabt hat, außer in den Kriegsjahren, und auch da nicht, weil es Kriegsjahre, gewaltsame, waren, - auf bem eigentlich Riemand verlore, und Alle gewönnen an Leben, Rraft, Bewegung und Thätigkeit, und wenn dieser Weg noch dazu der der Wahrheit und ber Ehrlichkeit, des Worthaltens ift, und er wird dennoch immer und immer nicht betreten, und aus immer neuen Grunden vermieben. - bas ift betrübt! Einstweilen ift es aber aut, baß Leute fommen, die das auszusprechen wissen, was die so überwiegende Mehrzahl fühlt, ohne es fagen zu können; ich mußte bie gange Broschure anführen, um Dir alle einzelnen Stellen zu nennen, die mir fo recht aus dem Bergen geschrieben find; aber aufgesprungen bin ich vor Freuden bei den beiden fleinen Stellen über den Danziger Brief und über hannover, wie die so natürlich und so gang als Rebensache hineinkommen, und bann ber herrliche Schluß. Wie gefagt, es ift an ben nächsten 14 Tagen zu beweisen, daß folder Beift nicht blos in Theorie, sondern auch in Braris jest, beut' Recht hat, und gebe Gott, fie mögen es thun.

Wenn Du in ber Folge über Guern Staatsmann\* (von

<sup>\*</sup> Unmittelbar nach bem Erscheinen ber vier Fragen hielt man im Bublicum ben Minifter Schon für beren Berfaffer.

dem ich jedoch die Broschüre gewiß nicht glaube, obgleich sie wohl ganz in seinem Geiste ist,) etwas Näheres, mir Mittheilbares erfährst, so bitte ich Dich, es nicht zu unterlassen. Ich fange an, mich für diesen Mann sehr zu interessiren! Welchen herrlichen Gegensat bildet nebenbei diese Schrift zu allen französischen der letzten Jahre, die ich kenne! Hier ist doch wirklicher, nicht blos spitssindiger Inhalt, kräftige Wahrheit, und angeborner Anstand, nicht blos anerzogene Hösslichkeit, oder Umgehung der Gesetze.

Aber die Schrift ist verboten! das demüthigt Einen wieder in aller Freude.

Lebe wohl, und habe nochmals, und allerherzlichsten Dank für Deine Gute.

Immer

Dein

Felix.

# An den Aussikdirector Julius Riet in Duffeldorf (jett Capellmeister in Dreeden).

Ceipzig, ben 23. April 1841.

### Lieber Rieg!

Gestern Abend haben wir Ihre Duvertüre zu Hero und Leanber, und den Schlachtgesang, beide mit allgemeinem, lautem Beisall, mit einstimmiger Anersennung der Musiker und des Publicums aufgeführt. Schon in der Probe sah ich bei der Duvertüre, gegen das Ende zu in D dur, im Orchester die jenigen lächelnden Gesichter und wiegenden Röpse, die ich bei einem neuen Stück von Ihnen gern unter den Geigern und Bläsern sehe; es hatte ihnen allen ungemein gefallen, und die Juhörer, die gestern mäuschenstill dasaßen, und nicht mucksten, und am Schluß in sehr lebhastes Klatschen ausbrachen, bestätigten jenes Urtheil vollkommen. — Ich habe sehr große Freude in allen Proben und der Aufsührung davon gehabt; es ist etwas so ächt künstlerisches, so ächt musikalisches in Ihren Orchesterwerken, daß mir beim ersten Tacte wohlig wird, und daß mich's sessetzt und interessirt bis zum lesten.

Da Sie aber burchaus eine fritische Brille auf meiner Nase haben wollen, so ift mir ein Bunsch bei beiben Studen aufgefallen: Sie möchten recht viel, und jetzt nach einander schreiben. Den Hauptgrund brauche ich nicht zu sagen, - ber liegt obenauf. Aber noch ein anderer. Es ist mir, nament= lich in der Duverture, ein gewiffer Geift, den ich felbst allzu aut kenne, weil er nach meiner Meinung die Reformations= symphonie\* hat mißlingen laffen, und der sicher und unfehlbar burch vieles und verschiedenartiges Schaffen hinweggebannt werden fann. Wie nämlich die Frangofen durch Kartenfunft= ftude und Selbstquälerei ihre Gebanken hoch hinaufschrauben und interessant machen möchten, so glaube ich man kann durch den natürlichen Abscheu. vor diesem Wesen auch wieder in's andere Extrem gelangen, sich vor allem Biguanten und Uppigen fo fehr zu fürchten, daß am Ende der musikalische Gedanke in fich nicht fed und intereffant genug bleibt, - baß ftatt jener Geschwüre eine Magerkeit entsteht; — es ist der Gegensat von den Jesuitenkirchen mit tausend Alittern zu den Calvinischen mit ben vier weißen Wänden; die rechte Frommigkeit fann in beiden sein, aber der rechte Weg ift doch zwischen beiden. Dh Gott, verzeihen Sie ben Predigerton, aber wie macht man fich über solche Sachen verständlich? Die Grundgedanken in Ihrer Duverture und meiner Reformationssymphonie (beide haben darin ganz gleiche Eigenschaften, finde ich) find mehr durch das was sie bedeuten als an und für sich interessant; natürlich rede ich dem letteren allein nicht das Wort (benn das führt in die Franzosen), aber auch nicht bem ersten allein, sondern beides

<sup>\*</sup> Gine nicht veröffentlichte Composition Mendelssohn's.

muß sich verbinden und verschmelzen. Ein Thema, oder all' dergleichen, auch an und für sich musikalisch recht interessant zu machen, wie Sie es in der Instrumentirung mit jeder zweiten Hobve und Trompete zu machen wissen, das, meine ich, ist die Hauptwichtigkeit, und nach der Nichtung möchte ich Sie in Ihren nächsten Werken recht entschieden steuern sehn, ohne daß Ihre vortresslichen Grundstimmungen sowohl, als Ihre meistershaften, herrlichen Detailaussührungen der Instrumentirung u. s. w. im geringsten unter dieser größern Feile und Schärfe der musikalischen Gedanken leiden dürften.

Und da sich Gedanken weder feilen noch schärfen lassen, sondern man sie nehmen und verbrauchen muß wie sie kommen, und wie der liebe Gott sie schickt, so ist eben Arbeiten das einzige, was mir und jedem Andern zu wünschen bleiben kann bei einem Künstler wie Sie, und Kunstwerken wie die Ihrigen, wo sich's nur noch von der Richtung ein wenig mehr hiers oder dorthin handeln kann.

# Bericht an Seine Majestät den König

von dem Wirklichen Geheimen Rath herrn von Maffom \*.

Berlin, ben 20. Mai 1841.

Ew. K. M. haben mir mündlich den Befehl zu ertheilen geruht, mit dem Dr. und Componisten Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig in Unterhandlung zu treten, um denselben nach Berlin zu berufen, und hier durch Anstellung zu fixiren, ich habe namentlich am 11. Dec. v. J. in Ew. K. M. Allershöchstem Auftrage dem Herrn Mendelssohn geschrieben, und ihm angeboten,

daß er als Director der musikalischen Classe der Akademie der Künste mit einem Gehalt von 3000 Thlen. angestellt werden könne,

dabei habe ich erwähnt, daß es die Absicht Ew. R. M. sei, die musikalische Classe der Akademie umzugestalten, sie mit anderen, theils bestehenden, theils zu errichtenden musikalischen Bildungs=

<sup>\*</sup> In biefem Bericht findet fich das Refultat der Berhandlungen mit Mendelssohn, zu benen er schließlich perfönlich nach Berlin gekommen war, vollständig dargelegt, und man hat daher geglaubt, demfelben hier eine Stelle einräumen zu muffen.

Unstalten in Verbindung zu feten, hierbei Gich feines, bes v. Mendelssohn Rathes zu bedienen, und ihn fünftig an die Spite diefer Unftalt zu ftellen, ferner daß es der Wille Em. R. M. fei, daß alljährig mit dem Königl. Orchefter= und Opernperso= nale eine noch zu bestimmende Anzahl von Concerten unter feiner Leitung gegeben wurde, in welchen vorzugsweise Dratorien, aber auch andere Werke, als Symphonien u. f. w. auf= geführt würden. Berr Mendelssohn sprach in zwei an mich gerichteten Schreiben vom 15. December und 2. Januar feine Dankbarkeit gegen Ew. R. M. für den ehrenvollen Antrag, fo wie feine volltommenfte Zufriedenheit in Betreff des Titels und bes Gehaltes aus, er behielt fich aber bennoch feine Erflärung, ob er diesen Antrag annehmen könne, oder nicht, vor, bis ihm Die Pflichten genau vorgeschrieben würden, die er bei seiner ihm angebotenen Unftellung in Berlin zu übernehmen habe. Die Gewiffenhaftigfeit, welche Herr Mendelssohn hierbei bewies, mußte man anerkennen und ehren, zugleich versprach er, in diesem Frühjahr nach Berlin zu fommen.

Die Afademie der Künste ressortirt von dem Ministerio der geistlichen, Unterrichts= und Medicinal=Angelegenheiten, von welchem auch nur die von Mendelssohn verlangte Borschrift ertheilt werden kann. Diese war aber nicht so schnell zu ent= wersen, daher Minister Eichhorn beschloß, die ganze Angeslegenheit, betreffend die Umgestaltung der musikalischen Classe mit Herrn Mendelssohn selbst zu berathen, und Ew. K. M. gesuchen zu genehmigen, daß sie bis dahin auf sich beruhen könne. Herr Mendelssohn ist nun kürzlich seinem Bersprechen gemäß hier angekommen, und er beharrt bei seiner Erklärung, nur dann eine fixirte Anstellung in Ew. K. M. Dienst ans

nehmen zu können, wenn er zuvor genau erfahre, was von ihm verlangt würde, und welche Pflichten er zu erfüllen haben werde.

Die beabsichtigte Umgestaltung ber musikalischen Classe. welche wahrscheinlich in Verbindung mit mancher Underung ber Afademie der Kunfte im allgemeinen statthaben foll, bedingt bie Auflösung bestehender und die Bildung gang neuer Berhält= niffe. Bei ber Errichtung einer größeren musikalischen Bilbungsanstalt wurde das Ministerium des Königl. Hauses wegen des Königl. Theaters concurriren, da die bei lettem beftehenden derartigen Anstalten, und gewiß mehrere dabei ange= ftellte Runftler herangezogen werden mußten; die ju allem erforderlichen Geldmittel muffen festgestellt und bewilligt werden; dies Alles sind Urfachen, welche das Königl. Ministerium verhindern, diese viel umfassende Angelegenheit in Rurzem fo weit zu bearbeiten, um Ew. R. M. barüber die Vorschläge vorlegen zu können, und welche es ihm daher auch unmöglich machen, dem herrn Mendelssohn jest die Stellung anzuweisen, und die Pflichten vorzuschreiben, die er einst als Director der musikalischen Classe der Akademie einnehmen und erfüllen soll.

Herr Mendelssohn muß fich andererseits binnen einigen Wochen erklären, ob er seine Stellung in Leipzig aufgeben werbe, ober nicht, und dringt auf Entscheidung.

Unter diesen Umftanden habe ich, jedoch mit ausdrücklichem Borbehalt Ew. K. M. Allerhöchster Genehmigung dem Herrn Mendelssohn ben Vorschlag gemacht,

baß er sich für jest nur auf eine bestimmte Zeit, und zwar auf Ein Jahr in Berlin fixiren, und zu Ew. K. M. Dis = position stellen solle, wofür Ew. K. M. ihm ben Titel Capellmeister, jedoch ohne ihm die Verpflichtung ber Func-

tion bei der Königl. Oper aufzulegen, und das schon zugesfagte Gehalt von 3000 Thalern pro anno bewilligen würsden; er solle für diese Zeit hindurch ke in Amt, daher auch keine bestimmte Pflichten übernehmen, insofern nicht im Laufe desselben der Herr Minister Eichhorn ihm die oft erwähnten Borschriften ertheilen, und er sich damit einversstanden erklären könnte, daher dann die vorbehaltene Einizgung über die dessinitive Anstellung erfolgte.

Herr Mendelssohn hat sich gegen mich bereit erklärt, diesen Borschlag anzunehmen, und wenn Ew. R. M. die Gnade hätten, denselben zu genehmigen, würde der Herr Minister Eichhorn Zeit gewinnen, diese Angelegenheit mit Herrn Mensbelssohn zu berathen, und Ew. R. M. aussührliche Borschläge zu machen, und von dem ehrenwerthen Character des Herrn Menbelssohn würde mit höchster Zuversicht zu erwarten sein, daß er auch in diesem interimistischen Berhältnisse alle seine Kräfte Ew. R. M. um so mehr widmen werde, als darüber nichts näher bestimmt werden konnte. Solch Berhältniß ist aber dennoch nur auf eine bestimmte Zeit zu rechtsertigen, daher aus Ein Jahr verabredet worden.

Sollte nun wider Erwarten die Umgestaltung der musikalischen Classe der Akademie und die Gründung einer musikalischen Bildungs-Anstalt nicht so ausgeführt werden, daß Herr Mendelssohn die Überzeugung gewönne, darin ein Feld der Thätigkeit für seinen Beruf und seine Neigung zu sinden, oder sollten die Ansprüche, die an ihn gemacht würden, die Einigung mit ihm verhindern, sollten endlich, wie ich auf Herrn Menbelssohn's ausdrückliches Begehr hinzusüge, Ew. K. M. die Erwartungen nicht ganz erfüllt sehen, welche Allerhöchstdieselben jest in ihn setzen, so wäre das jest geknüpfte Verhältniß auf vorherbedungene und daher ehrenvolle Weise in bestimmter Frist wieder auflöslich.

Der Herr Minister Eichhorn, den ich von dem durch mich dem Herrn Mendelssohn gemachten, und von dem letten angenommenen Vorschlag in Kenntniß gesetzt habe, hat seinerseits gar nichts dagegen zu erinnern gefunden.

Ew. K. M. die Beschlußnahme allerunterthänigst anheimsstellend, sehe ich den weiteren Besehlen allergehorsamst entgegen und ersterbe in tiesster Ehrfurcht

Ew. R. M. pp.

v. Massow.

### Pro Memoria von Mendelssohn

wegen einer in Berlin zu errichtenden Mufitschule.

Berlin, Mai 1841.

Um in Berlin eine deutsche Musikschule in's Leben zu rufen, welche den bis jest vereinzelten Bestrebungen im Fache des Kunstunterrichts einen gemeinsamen Mittelpunkt, angehens den Künstlern eine feste, ernstere Richtung, und somit dem Musikssinne der Nation einen neuen, frästigeren Aufschwung gewähren könnte, scheinen einestheils die schon bestehenden Institute und Personen concentrirt, anderntheils mehrere neue zu Hülfe gerufen werden zu mussen.

Bu den ersteren wären besonders die verschiedenen Königlichen Unterrichtsanstalten für Musik zu rechnen; sie müßten mit der Musikschule vereinigt, und als Glieder derselben mit größeren oder geringeren Modificationen in einem Sinne und einer Richtung fortgeführt werden. Hieher gehören z. B.:

das Eleven-Institut für das Königliche Orchester, das Orgel-Institut,

die dem Theater zugehörigen (und auch hier nur für's Theater infofern zu verwendenden) Unterrichtsmittel für Gesfang, Declamation u. f. w.

Ferner mußten die Mitglieder der Königlichen Capelle auf den einzelnen Inftrumenten Unterricht zu geben verspflichtet werden.

An einem paffenden Local würde es in den Königlichen Gebäuden nicht fehlen, eben so wenig an einer Bibliothef mit den erforderlichen alten und neueren Musikwerken, Partituren wie Büchern.

Dagegen wären neu hinzuzuziehen:

- 1) Ein Hauptlehrer für Composition; der beste, der in Deutschland zu sinden wäre, der regelmäßigen Unterricht in der Theorie, im Generalbaß, Contrapunkt und Fuge ertheilte.
- 2) Ein Hauptlehrer für Sologesang, ebenfalls der beste, der in Deutschland zu finden wäre.
- 3) Ein Hauptlehrer des Chorgesanges, der sich nament= lich durch perfönliche Anregung der ihm untergebenen Sänger, durch gutes Clavierspiel und sichere Direction auszeichnete.
- 4) Ein Hauptlehrer bes Pianofortespiels, wozu auch nur ein Mann von entschiedenstem Talent und Ruf zu wählen sein durfte.

Die übrigen Lehrer für diese Fächer würden in Berlin selbst zu finden sein; auch an Lehrern der Afthetik, Geschichte der Musik u. s. w. wurde es daselbst gewiß nicht fehlen.

Der vollständige Cursus mußte 3 Jahre dauern, die Schüler nach vorhergegangener Prüfung unentgeltlich unter-

richtet werden; Preisarbeiten fänden nicht Statt, sondern in bestimmten Zeiträumen würden sämmtliche Arbeiten, die die Schüler seit ihrer Aufnahme gemacht, wieder eingesordert, in ihrem Zusammenhange beurtheilt, und hiernach der Preis (etwa in den Mitteln zu einer größeren Reise durch Deutschland, Italien, Frankreich und England bestehend) denselben zuerstannt. Zeden Winter fände eine bestimmte Anzahl Concerte Statt, bei welchen sämmtliche Lehrer (darunter also auch die oben erwähnten Mitglieder der Capelle) mitzuwirken verpflichtet wären, und in denen durch Wahl der Musikstücke, wie durch deren Ausschlung auch auf das größere Publicum unmittelbar gewirkt werden könnte.

Der ganzen Anstalt möchte der Grundsatz als Basis diesnen: daß jede Gattung der Kunst sich erst dann über das Handswerf erhebt, wenn sie sich bei größtmöglicher technischer Bollensdung einem rein geistigen Zwecke, dem Ausdrucke eines höheren Gedankens widmet; daß also Gründlichkeit, Richtigkeit und strenge Ordnung im Lehren und Lernen zum ersten Gesetz gesmacht würde, um dem Handwerk nichts voraus zu lassen, zusgleich aber alle Fächer nur im Hindlick auf jenen Gedanken, den sie aussprechen sollen, und jene höhere Bestimmung, der die technische Bollkommenheit in der Kunst unterzuordnen ist, gelehrt und gesernt werden müßten.

### Un Paul Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 9. Juli 1841.

#### Lieber Bruber!

Anbei überschicke ich Dir eine Copie des Briefes vom Minister Eichhorn, den ich heut Abend erhalten habe. Es geht daraus hervor, daß der König mich nur dann zum Capellsmeister machen will, wenn der Plan mit der Afademie in's Leben tritt; wo nicht, also wahrscheinlich, nicht. Ist dies unwiderruslich seine Meinung, so bleibt mir nur zwischen zwei Alternativen zu wählen, entweder ohne diesen Titel und ohne jede weitere öffentliche Anstellung zum 1. August nach Berlin zu gehen, und das bloße Gehalt dort anzunehmen, oder von jest ab alle weitern Unterhandlungen in der Angelegenheit abzubrechen, und nicht wieder anzusenüpsen. —

Nun gestehe ich, 1) daß ich nicht ohne unmuthige Gestühle eine neue Stellung antreten würde, bei der man schon von den eigenen Anerbietungen etwas abgedungen hätte, 2) daß ich alle jene Gründe nach wie vor triftig sinde, die einen solchen Titel in der Meinung des Herrn von Massow, wie in der meinigen, nothwendig erscheinen ließen, um im Laufe des

Winters die gewünschten Concerte und Aufführungen zu Stande zu bringen, und daß ce 3) mir sogar billig erscheint, baß mir von vorne berein ein öffentlicher Beweis des Ronialichen Bertrauens gegeben werbe, indem ja auch möglicherweise von dortiger Seite nach Ablauf des einen Jahres feine Er= neuerung des Verhältniffes gewünscht werden könnte, und ich bann wirklich allein der verlierende Theil fein wurde, weil fie eben nur die Möglichkeit auf's Spiel fegen, jenen Titel um= fonft zu vergeben, während ich die, meine hiefige Stelle gu verlieren, und Du weißt, daß mir dies fein fleines Opfer foftet. 3ch bitte Dich nun, den Inhalt dieses Briefs und des Eichhorn'ichen Schreibens herrn von Maffow mitzutheilen. -Es wird ihm nicht entgeben, daß darin feine Bropositionen, und fomit bas Refultat meines gangen Berliner Aufenthalts wieder übergangen find, und daß ich also in durchaus anderen Berhältniffen nach Berlin fommen mußte, wozu ich mich, wie gefagt, schwerlich entschließen könnte. Sieh was Maffow fagt, und theile mir es mit. — Bergiß nicht babei hervorzu= heben, daß ich es stets für wahrscheinlich hielt, und jest natür= lich mehr als je, daß jene definitive Bestimmung der Afademie= Berhältniffe nicht in bem einen Jahre erfolgen wird, und zwar nicht burch meine Schuld, ober aus Mangel an Bereitwilligfeit von meiner, sondern aus Mangel an bestimmtem Willen von ihrer Seite. Deshalb wunschte ich schon damals, und wunsche es noch jett, etwas Bestimmtes zu haben, wozu ich nach Berlin gerufen bin; die Direction der Afademie fann ich feinem Menschen als Zweck angeben. Wollen sie mich zum Beheimsecretar machen, ftatt zum Capellmeister, fo ift mir's gang eben fo recht, aber aus irgend einem oftenfiblen Grunde möchte ich gern hingehen, wenn ich hingehen soll. Wahrsscheinlich wird es die Sache noch erschweren, daß ich nun mittlerweile schon den vielbesprochenen Titel (hol' ihn der Teussel!) in Sachsen erhalten habe; man wird sagen, wozu denn noch einmal? Man wird es für Eigensinn ausgeben. Ich berufe mich aber auf meine obigen Gründe, und denke im Gegentheil, man könne daraus sehen, daß ich nicht aus Titelssucht oder dergleichen darauf bestanden habe, oder bestehe. —

Berzeih, verzeih lieber Bruder, Du haft die schlimmste Partie dabei, mir fällt doch jedenfalls was Gutes zu, im schlimmsten Falle eine schäßbare Erfahrung; Dir nur viel Langeweile und verlorne Zeit (auch im besten Falle, worunter ich hier mein Bleiben in Berlin verstehe). Berzeih!

#### Immer Dein

Felix.

<sup>\*</sup> Schließlich wurden die Massow'schen Borschläge angenommen. Mendelssohn kam nach Berlin; man conferirte viel über die Umgestaltung der musikalischen Classe der Akademie und die Organisation des zu schaffenden Conservatoriums, aber wie Mendelssohn richtig vorausgessehn hatte, verlief sich Alles in den Sand, und zwar ohne seine Schuld, was der Ansang des Seite 427 mitgetheilten Briefs des Ministers Cichshorn an Mendelssohn beweist.

### Un Garl Klingemann in Jondon

Ceipzig, ben 15. Juli 1841.

# Lieber Freund!

Morgen reise ich auf einige Tage in luftiger Gesellschaft nach Dresten, um die Ungher und Moriani fingen zu hören, Raphael und Tizian malen zu sehen, und Luft in hübscher Gegend zu schnappen. In wenig Tagen nach ber Burudfunft geht es bann fur ein Jahr nach Berlin, einer ber fauersten Apfel in die man beißen fann, und doch muß es gebiffen sein. Sonderbar giebt es fogar zwifden und Migverständniffe bei biefer Sache, und fonft haben wir beren boch wenig. Du glaubst, ich frage Dich um Rath, und will nachher darnach handeln. Wahrhaftig, wenn ich Dich über dies und alles andre frage, wenn ich irgend etwas zu Dir fage, Dir gegenüber thue, fage und thue ich es aus gar feinem andern Grund, als aus Inftinct. Ich muß über etwas das mir wichtig ift, bas mich nahe angeht, mit Dir sprechen ober verhandeln das ift mal nicht anders - und das geschieht so wenig wegen bes leidigen Rathserholens, daß ich überzeugt bin, hatteft Du mir gar nicht geantwortet, und hatten wir uns nach 10 Jahren wieder gefprochen, fo wurde ich Dir Diefelben Fragen gethan, Deine Antwort eben fo begierig erwartet, fo froh erhalten haben, wie jest. Noch ein curiofes Migverständniß ift in Sinsicht bes Vergleichs ber beiben Städte Leipzig und Berlin. Du glaubst, und baffelbe haben mir mehrere Siesige und Auswärtige gefagt, hier in Leipzig fei die Bequemlichkeit, das Hausvaterleben, die Abgeschloffenheit, dort das öffentliche Wirfen in und fur Deutschland, die Thätigfeit fur Andre u. f. w. - Es ist wahrhaftig gerade umgekehrt. Eben weil ich so un= gern schon jest eine Sinefur mir aufhängen ließe, eben weil mir jenes öffentliche Wirken, zu dem Du mich damals triebft, und das mir felbst nothwendig schien, nach und nach lieb ge= worden ift, eben weil an dergleichen in Berlin nicht zu benfen ist, — deshalb gehe ich ungern dahin. Dort sind alle Bestrebungen Privatbestrebungen, ohne Widerhall im Lande, und ben haben ste hier, so klein bas Rest auch ift. Wegen bes Ruhiglebens habe ich mich nicht hieher nach Leipzig gesetzt, im Gegentheil empfand ich bas Bedürfniß barnach, weil es mir gar zu arg und bunt hier wurde. Dafür habe ich manches er= reicht und gelernt, was sich nur so erreichen und lernen ließ, und bin nicht faul dabei gewesen; habe auch, glaube ich, in Deutschland bei meinen Landsleuten beffern Fuß gefaßt, und mehr Zutrauen gewonnen, als ich vielleicht mein Lebenlang in Berlin gethan hätte, und das ift doch auch was werth. Daß ich nun also ein Privatleben wieder anfangen foll, aber dabei etwa ein Conservatorienschulmeister werden, dazu kann ich mich nach meinem guten, frischen Orchefter nicht versteben; ich fönnte es allenfalls, wenn es eben ein reines Privatleben sein follte; da wurde blos componirt und in Stille gelebt; aber da

fommt ja ichon wieder das Berlinische Zwitterwesen: Die großen Blane, die winzige Ausführung; Die großen Anforderungen, Die winzigen Leistungen; Die vollkommne Kritik, Die mittel= mäßigen Musikanten; die liberalen Ideen, die Sofbedienten auf der Straße; das Museum und die Afademie, und der Sand! Ich zweifle, daß langer als das eine Jahr bort meines Bleibens fein wird; indeß werde ich natürlich alles thun, um dies eine Jahr weder für mich noch für die andern ungenütt vergebn zu laffen! Einsamkeit wird es auch dort in der Zeit nicht geben; ich muß mich eben herumtummeln, und dabei hin= schreiben, was ich hinschreiben fann; fommen auch ein Baar frühere Melodieen dabei in's Hintertreffen. Es find boch auch bafür mancherlei andre seitdem zum Vorschein gekommen, bente ich. Du siehst, ich vertheibige mich grimmig; mit Rlauen und Bahnen. Aber daß Berlin fur die jegige Beit das minder eingreifende, und Leivzig das mehr öffentlich wirkende ift, das glaube mir. - Weißt Du, was ich in ber vergangnen Zeit mit Bassion componirt habe? — Variationen für's Viano. Und awar gleich 18 auf ein Thema in D moll; und hab' mich da= bei so himmlisch amusirt, daß ich gleich wieder neue auf ein Thema in Es dur gemacht habe, und jest bei ben 3ten auf ein Thema aus B dur bin. Mir ift ordentlich, als mußte ich nachholen, daß ich früher gar feine gemacht habe.

In den Concertmeifter Ferdinand David in Leipzig.

Berlin, ben 9. August 1841.

#### Lieber Freund!

Du willst Reuigkeiten vom Berliner Conservatorium hören; ich auch, aber es giebt beren feine. Die Sache ift im allerweitesten Felde, wenn sie überhaupt gar in irgend einem Kelde schon ift, und nicht blos in der Luft. Der König scheint ben Plan zu haben, die Akademie der Kunfte umzugestalten; das geht doch nun aber einmal nicht gut, ahne aus der jest bestehenden Gestalt derselben eine andere zu machen Sierzu fann man fich aber nicht entschließen, und ich möchte am aller= wenigsten dazu rathen, weil ich überhaupt weder von einer gestalteten, noch umgestalteten Atademie viel Seil für Musik erwarten fann. Ein Conservatorium soll, wie ich glaube, ber neue musikalische Theil der neuen Akademie werden; einen Theil allein neu organistren, davon kann unter keinen Umstänben die Rede fein, also hängt das wieder von den drei anderen ab; - für das Baufach fehlt es noch an einem Director, und in allen 4 Fächern fönnen (oder follen wenigstens) die einmal vorhandenen Mitglieder nicht abgesetzt und in ihren Rechten

geschmälert werden, also müssen diese Mitglieder erst aussterben. Mit ihnen zugleich werden wir auch aussterben, und ob dann die Umgestaltung in der gewünschten Art erfolgt, ist die Frage. Den Dienst glaube ich hier schon geleistet zu haben, diese Berhältnisse recht klar und ohne Umschweise ausseinandergesetzt zu haben, daher man sich mit diesem Plane und den dahin einschlagenden Reden so lange nicht mehr zu tragen braucht, bis die Unmöglichseit hinweggeräumt ist. —

Du wirst fragen, wozu in aller Welt sie mich denn nun hier in Berlin brauchen? Antwort, einestheils weiß ich's nicht recht, anderntheils glaub' ich, daß sie den Winter über einige große Concerte mit Hinzuziehung aller ihrer besten Mittel geben werden, und daß ich die dann, theils in der Kirche, theils im Saal dirigiren soll. Auch ob dies zu Stande kommt, scheint mir noch sehr in Frage; jedenfalls aber wird es das einzige sein, was meiner Meinung nach in dieser Zeit zu Stande kommen kann und wird.

# Un den Bräsidenten Verkenius in Cosn.

Berlin, ben 14. August 1841.

# Lieber verehrter Berr Prafident!

So sehr ich mich freute, als ich in der Adresse Ihres gestrigen Briefes die liebe, wohlbekannte handschrift fah, fo tief betrübt wurde ich durch den ernsten wehmüthigen Ton Ihrer Worte, und ich kann Ihnen nicht fagen, wie mich die Nachricht von der Fortdauer Ihrer Krankheit erschreckt und bekummert. Dft ift es freilich der Kall, daß in Augenblicken des Übelbefin= bens Einem alles mit einem schwarzen Schleier zugebeckt er= scheint, - daß die Krankheit nicht blos den Körper, sondern Beift und Gedanken mit in ihren Bereich zieht (fo geht mir's immer, wenn ich unpäßlich oder frank bin) und daß dann mit der eintretenden Genesung auch die trüben Bilder verscheucht find. Gebe doch Gott, daß bies bei Ihnen ber Fall sein moge, und zwar recht, recht bald; doch sind jene trüben Momente darum nicht weniger beängstigend in der Gegenwart, wenn sie auch schnell vergeben und dann vergeffen find. Könnte ich boch nur irgend etwas thun, um fie Ihnen zu erheitern, oder zu vertreiben! Da empfindet man erft die Entfernung doppelt schmerz=

lich, wenn so herzlich geliebte und verehrte Freunde zu leiden haben, und wenn man sein Leben abgesondert fortleben muß, statt ihnen nahe zu sein und mitzuleiden, wenn man auch nicht helsen und erleichtern kann.

Sie sagen, daß Ihnen meine Briefe nicht unangenehm find; ich werde deshalb recht oft schreiben; laffen Sie mich's wiffen, wenn es zu oft werden sollte; und der Himmel gebe, daß ich bald erfreuliche Nachrichten über Ihre Genesung von Ihnen selbst, oder von einem der Ihrigen als Erwiederung erfahre.

Seit 14 Tagen bin ich nun mit meiner Kamilie bier, und lebe wieder mit der Mutter und den Geschwistern in demselben Saufe, aus welchem ich vor 12 Jahren mit schwerem Bergen zog. Desto sonderbarer ift es mir, daß ich mich trot ber Freude mit Mutter und Geschwistern zu fein, trop aller Vorzüge und frohen Erinnerungen faum an irgend einem Orte Deutschlands fo wenig zu haus fühlen fann, als hier. Der Grund mag barin liegen, daß alle Ursachen, welche mir es damals unmög= lich machten, meine Laufbahn hier zu beginnen und zu erweitern, welche mich also von hier forttrieben, nach wie vor noch bestehen, und leider auch wohl für ewige Zeiten bestehen werben. Dieselbe Zersplitterung aller Kräfte und aller Leute, baffelbe unpoetische Streben nach außerlichen Resultaten, ber= felbe Überfluß an Erkenntniß, berfelbe Mangel an Production, und Mangel an Natur, daffelbe ungroßmuthige Burudbleiben in Fortschritt und Entwickelung, wodurch beibe freilich viel sicherer und gefahrloser werden, wodurch ihnen aber auch alles Berdienstliche, Belebende geraubt wird. 3ch glaube daß sich biese Eigenschaften in allen Dingen hier wiederfinden werden;

- in den musikalischen ift es ohne Zweifel ber Kall. Der Rönig hat den besten Willen dies alles zu verändern und zu verbessern; wenn er aber auch diesen Willen unerschütterlich eine Reihe von Jahren festhielte, wenn er lauter Leute fande, die denselben Willen hatten und unermüdlich daran arbeiteten, auch dann wären Refultate, erfreuliche Erscheinungen erft nach dieser Reihe von Jahren zu erwarten, wie mir scheint, und beide verlangt man hier zu aller erft. Als ob der Boden erft wieder ganz umgeackert und aufgewühlt werden müßte um Früchte zu tragen, so scheint mir's hier, wenigstens in meinem Kach. Die Musiker sind jeder für sich, nicht je zwei mit einander übereinstimmend; die Liebhaber in tausend fleinen Rreisen vertheilt und verschwunden; dabei ift alle Musik, die man hört, aller= höchstens mittelmäßig, nur die Kritik scharf, genau und wohl ausgebildet; - das scheinen mir für die nächste Zeit feine guten Aussichten, und jenes "von Grund aus aufrichten" ift meine Sache nicht, benn mir fehlt es an Talent und Luft bazu. So erwarte ich was man von mir verlangt, und bas beschränkt sich wahrscheinlich blos auf eine Anzahl Concerte, die die Akademie der Kunfte im kommenden Winter geben, und die ich bann birigiren foll. In meinem nächsten Briefe werde ich Ihnen noch einige mustfalische Details schreiben. Gebe nur ber Simmel, daß ich bald, bald über Ihr Wohlbefinden beruhigt werden, und Sie in Seiterkeit und Gefundheit wiedersehen moge! Gott gebe bas! Immer

Ihr treuer

Kelix Mendelssohn Bartholdy.

# Un den Brästdenten Verkenius in Coln.

Berlin, ben 23. August 1841.

### Lieber Berr Brafident!

Sie sehen, daß ich mir Ihre Erlaubniß zu Nuze mache und fleißig schreiben will; wird es Ihnen zu viel, so lesen Sie es nicht, oder lassen mich es wissen. Gebe nur Gott, daß ich von Ihrer wiederkehrenden Gesundheit bald frohe Nachricht versnehmen möge! daran denke ich alle Tage, das wünsche ich alle Tage.

In meinem vorigen Briefe versprach ich Ihnen einige Details über das hiesige Musikwesen, soweit es mir bis jest bekannt geworden. Leider ist darüber wenig Erfreuliches zu melden. Wie überall, so sind es hier hauptsächlich die Directionen, die dafür verantwortlich sein mögen; indeß gehen diese doch auch wieder mehr oder weniger aus dem Publicum hersvor, und so kann ich die Sonderung eigentlich nicht machen, die den Berlinern so geläusig ist, welche auf alle Directionen, musikalische und andere, schimpfen und schelten, und es doch gern beim Alten bleiben sehen. Der ganze Sinn der Musiker wie der Dilettanten ist zu wenig auf & Practische gerichtet; sie musiciren eigentlich meist um nachber und vorher darüber reden

zu können, und ba tommen die Reden beffer und klüger, aber Die Musik mangelhafter beraus, als an ben meiften anderu beutschen Orten. — Nun ist ja zum Unglück über Musik und beren Mangelhaftigkeit so wenig zu reden; nur fühlen und besser machen giebt es da; also weiß ich auch nicht, wie es je anders damit werden foll. Beim Orchefter (fo gute Mitglieder Die Einzelnen sind) ist das alles leider zu sehen. Ich habe in Opern und Symphonien folche Schniger, folche Tonfehler fort= während machen hören, daß dergleichen nur bei der größten Gedankenlosigkeit möglich ift. Die Leute find Königliche Beamte, find nicht zur Rechenschaft zu ziehen und kommt es nach= her zur Sprache, fo beweifet man Ihnen, daß es eigentlich gar feinen Tact giebt, oder geben sollte, was weiß ich; aber item es geht schlecht. Ich habe mein Trio 10-12 mal hier gespielt; jedesmal kamen dergleichen Tactfehler, dergleichen Rach= läffigkeitsschnitzer in der Begleitung vor, obgleich es die ersten hiesigen Künftler waren, die mit mir spielten. Die Schuld von diesem Wesen trifft allerdings größtentheils Spontini, ber feit so langer Zeit an der Spike stand, und die vielen braven Musiter, die darin sind, eher gedrückt, als erhoben und hinauf= geschwungen hat. Nach meiner Überzeugung ware Spohr ber Mann, ber helfen und alles bas wieder in Schick bringen fönnte, aber eben beshalb wird er gewiß nicht genommen wer= den; es sprechen wieder zu Biele mit, und wollen alles zu idealisch schön haben; baraus folgt die Mittelmäßigkeit.

Noch schlimmer sieht es fast mit dem Dilettantenwesen aus. Ihr Haupt-Organ und Snstitut ist die Sing-Akademie, und dort glaubt wieder ein Jeder den Director weit übersehen zu können. Aber wüßten sie wirklich alle recht, wie es sein soll,

fo wurden fie beffer zusammen fingen, es möchte dirigirt werden, wie wollte, und es wurden die falfchen Roten, die Tactfehler verschwinden, und die verschwinden gar nicht. So kommt auch hier wieder das Meiste auf Gespräch hinaus. — Reulich hörte ich die Bafta in der Semiramide. Gie fingt jest, namentlich in den Mitteltonen, so fürchterlich falsch, daß es eine wahre Qual ift; dabei find natürlich die herrlichen Spuren ihres großen Talentes, die Buge die eine Sangerin erften Ranges verrathen, oft unverfennbar. In einer andern Stadt wurde man das schreckliche Detoniren erst empfunden und nachber überlegt haben, daß dies die große Runftlerin fei; hier fagte fich ein jeder vorher, dies fei die Bafta, fie fei alt, fie könne daher nicht mehr rein singen, man musse also davon abstrahiren. So wurde man sie anderswo vielleicht ungerechter= weise herabgewürdigt haben; hier war man ungerechterweise entzückt, und zwar mit voller Reflerion, mit Bewußtsein bes Drüberstehens entzückt. Das ift ein schlimmes Entzücken! -

D weh! wie hypochondrisch ist der Brief geworden! Ich sollte Ihnen vielmehr Lustiges schreiben, um Sie aufzuheitern. Das nächste Mal will ich denn versuchen eine etwas rosensfarbigere Seite herauszusinden; verzeihen Sie heut' die schwarzsbraune\*. Mit den herzlichsten innigsten Wünschen für Ihre Genesung bin ich stets

Ihr Sie liebender

Felix Mendelssohn Bartholon.

<sup>\*</sup> Der Tod des Prafidenten Berkenius beendigte mit Diefem Briefe bie Correspondeng.

<sup>3.</sup> Mentelefohn Bartholon, Briefe II.

### Un Franz Kaufer

(jett Director bes Confervatoriums in München).

Berlin, ben 12. October 1841.

Bas man Dir von Berlin und den hie= figen Aussichten erzählt haben mag, weiß ich nicht. Betraf es aber die Idee von der alle Leute und alle Journale sprechen, hier ein musikalisches Conservatorium zu gründen, so be= daure ich sagen zu müssen, daß ich davon nicht mehr weiß, als alle anderen zu wiffen scheinen. Der Wunsch dazu foll ba fein, - eine entfernte Aussicht vielleicht, aber viel zu entfernt, als daß fich fur die erfte Zeit das mindefte mit Bestimmtheit darüber fagen ließe. Es können Jahre darüber hingehn, es fann ganz und gar nichts daraus werden (bies ift nicht bas unwahrscheinlichste), - es fann auch wohl nächstens wieder bie Rede bavon fommen. Bon all' folden Sachen habe ich erft feit den letten drei Monaten einen Begriff, die ich hier zu= brachte, und das Treiben in der Rähe fah. Man kommt mir von allen Seiten so überaus freundlich entgegen, daß ich per= fönlich es nicht beffer wünschen fann, und nur Grund gur Er=

kenntlichkeit habe; aber so leicht für die Person hier alles zu machen scheint, so schwer für die Sache. Und das ist doch am Ende immer das Wichtigste, sollte das Erste sein! Wüßte ich nur, wie es zu bessern wäre. Einstweilen schreibe ich Noten, und antworte wenn man mich frägt.

# In den Concertmeister Ferdinand David in Leipzig.

Berlin, ben 21. October 1841.

#### Lieber David!

Sab' Dank, daß Du die Antigone gleich durchgelesen haft; baß fie Dir ungeheuer gefallen wurde, wenn Du fie lafeft, das wußte ich wohl vorher, und eben dieser Eindruck, den das Durchlesen auf mich machte, ift eigentlich Schuld, daß die ganze Sache zu Stande kommt. Denn alles sprach hin und her daruber, und keiner wollte anfangen; ste wollten es auf's nächste Spätjahr verschieben und dergl., und wie mich das Herrliche bes Stückes so pactte, da friegte ich den alten Tieck an, und fagte: jett oder niemals. Und der war liebenswürdig und fagte: jest! und so componirte ich aus Berzensluft barauf los, und jest haben wir täglich zwei Broben davon, und die Chore knallen, daß es eine mahre Wonne ift. Ganz Berlin glaubt natürlich, wir feien fehr pfiffig, und ich componirte die Chore um Hofgunftling zu fein, oder Hofmusikus, oder Hofnarr, und ich gebachte anfänglich gerade im Gegentheil, mich auf die Sache gar nicht einzulaffen; aber das Stud mit seiner außerorbent= lichen Schönheit und Herrlichkeit trieb mir alles andere aus bem Ropf, und ließ mir nur den Wunsch, es baldmöglichst einmal dargestellt zu sehen. — Die Aufgabe an sich war herrlich, und ich habe mit herzlicher Freude gearbeitet. Mir war's merkwürsdig, wie es so viel Unveränderliches in der Kunst giebt; die Stimmungen aller dieser Chöre sind noch heut so ächt musikalisch, und wieder so verschieden unter sich, daß sich's kein Mensch schösener wünschen könnte zur Composition. Wenn es hier nur nicht gar zu schwer wäre, über ein Werk auch nur einigermaßen zur Besinnung zu kommen. Man sindet meist nur unverschämte Schmeichler, oder eben so unverschämte Kritiker, und mit beiden ist es nicht gethan, denn beide verleiden Einem Alles von vorne herein. Bis jest habe ich nur mit Bewunderung zu thun geshabt; nach der Aufführung werden aber wohl die Gelehrten kommen, und mir offenbaren, wie ich hätte componiren müssen, wenn ich ein Berliner gewesen wäre!

Dein

Kelir Mendelsfohn Bartholon.

# Un den Professor Dehn hier\*.

Berlin, den 28. October 1841.

# Sochgeehrter Herr!

Die freundlichen wohlwollenden Gestinnungen, welche Sie mir durch Ihr gestriges Schreiben beweisen, haben mir sehr große Freude gemacht, und ich sage Ihnen meinen besten und aufrichtigen Dank dafür. Obwohl ich ganz mit Ihnen darin übereinstimme, daß meine Chöre zur Antigone Gelegenheit zu einer Menge schiefer und schädlicher Urtheile geben werden, so kann ich dennoch dieser Unannehmlichseit nicht durch das Mittel begegnen, welches Sie mir so freundlich andieten. — Ich habe mir es nämlich zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht, niemals etwas Musik betreffendes selbst in öffentliche Blätter zu schreisben, noch auch direct oder indirect einen Artisel über meine eigenen Leistungen zu veranlassen; und wenn ich auch einsehe, wie ost mir dies zum augenblicklichen und empfindlichen Nachstheil gereichen muß, so kann ich doch von einem Vorsatz nicht abweichen, den ich unter allen Umständen aus krengste besolgt

<sup>\*</sup> Antwort auf beffen Aufforderung, in feiner musikalischen Zeitschrift etwas über die Antigone zu schreiben, oder schreiben zu laffen.

habe. Bin ich daher auch nicht im Stande, Ihr zuvorkommens bes Erbieten anzunehmen, so bitte ich Sie doch zu glauben, daß meine Dankbarkeit für die mir geäußerten freundlichen Abssichten ganz dieselbe bleibt, und in der Hoffnung, bald eine Geslegenheit zu finden, um Ihnen die Versicherung derselben mundslich zu wiederholen, bin ich u. s. w. \*

<sup>\*</sup> Bergleiche auch ben Brief an Julius Stern vom 27. Mai 1844. S. 409 f.

# Un den Professor Köftlin in Tübingen.

Berlin, ben 15. December 1841.

Als ich neulich nach einer langen Gefellschaft beim Nacht= effen neben eine Dame gesetzt wurde, die Suddeutsch sprach, und in Stuttgart zu Sause ichien, so bachte ich, ich wollt' doch ein= mal fragen, ob fie auch was von Tubingen wußte, und fragte nach dem Professor Röstlin. Den fenne sie nicht, sagte fie, aber eine ihrer Befannten habe ihr geschrieben, er habe sich fürzlich verlobt; das war die erfte frohe Nachricht. Den Namen ber Braut wiffe sie auch nicht, aber so viel erinnerte sie sich, es fei eine Münchnerin, und ein wahres musikalisches Genie. — Mir schwante dabei so mancherlei; — ich schwur ihr, die musse Josephine Lang beißen; sie meinte, es sei ein anderer Name gewesen, sie wolle zu Sause im Brief nachsehen. Um nachsten Morgen befam ich ein Billet, "Die Braut bes herrn Röftlin heiße doch Josephine Lang, und er sei fürzlich in München, bann in Stuttgart mit ihr gewesen" u. f. w. Dhne die lette Nachricht hatte ich wohl gleich an Sie geschrieben, und Ihnen meine Freude, meinen Glückwunsch, ben aller-allerherzlichsten für Sie beide gebracht. Run befomme ich Ihren lieben Brief, und die Details zu bem, was mir die füddeutsche Dame frohes verfündet hatte. Erftlich also meinen Dank bafur, und bann vor allem meine wahren Segenswünsche zu bem iconen herrlichen Bunde; meine Bunsche fur Ihre und Ihrer Braut Befundheit (das Glud ift bann ja von felbst ba, und alles andere Wohlergeben), und meine bergliche, bergliche Theilnahme an allem was Sie beibe nun und in Bufunft betrifft. Es geschieht mir mit, was Ihnen geschieht. Bare ich nicht ber elendefte Briefschreiber, so hatte ich Ihrer Braut schon feit einem halben Jahre geschrieben, um ihr fur bie beiden Liederhefte zu banken, die sie herausgegeben hat. In Gedanken habe ich es wohl zwanzigmal gethan. Seit langster Zeit hat mich feine neue Musik so wohlthuend, so innerlich berührt, wie diese vortreff= lichen Lieder, und nicht blos mir, sondern allen, die mit meinen Reigungen übereinstimmen, die meine Liebe zur Mufit theilen und auf ähnliche Beise empfinden, allen benen ift die Erschei= nung der Lieder gleich unerwartet, gleich hochwillfommen ge= wesen. Meiner Schwester wollte ich fie damals von Leipzig aus zusenden, und als das Eremplar ankam, so hatte fie fich schon eins angeschafft, ohne daß wir jemals barüber correspon= birt hatten. Ihr Gedicht aus Fis dur steht wohl vor allen oben an, und das Lenau'sche Meer aus Cdur, und die Fruhlingsfinder aus E, und bie Goethe'fchen geliebten Baume aus D, und wunderlieblich finde ich bas Blumauer'sche aus F dur 3/8, man kann fich ja gar nichts Reizenderes benten, als wie bas fo felig hingeplaudert wird, immer eins nach dem andern auf= gezählt, und alles so zierlich und neckisch, und ein wenig ver= liebt babei. Un fo vielen Stellen in beiden Seften glaubte ich, jest hörte ich Josephine Lang singen, obwohl es eine lange

Zeit her ift, daß ich sie nicht gehört habe; es ist da so manche Wendung, die ihr so erbeigenthümlich angehört, von Gottes Gnaden, und zu solcher Wendung in der Musik machte sie auch wohl mit dem Kopfe eine Wendung, und eben die ganze Ersscheinung, und die Stimme und das Wesen standen bei den Liedern mir wieder gleich vor Augen — das alles wollte ich schreis ben, und mich in meinem und aller meiner Freunde Namen viel tausendmal bedanken; — nun kommt es sehr in den Hintergrund, denn die allerherzlichsten Glückwünsche stehen ganz vorn an, und lassen heut nichts anderes recht aussommen. — Doch müssen Sie, wenn Sie ihr diese mittheilen, ihr auch zugleich sagen, wie viel Freude sie uns gemacht hat. —

Und um Gotteswillen halten Sie sie zum sleißigen Componiren an! Es ist wahrhaftig Ihre Pflicht gegen uns alle, die wir nach gutem Neuen immerfort lechzen und umschauen. Sie schickte mir einmal Sammlungen verschiedener Componisten, und einige von ihr dabei, und schrieb, ich möchte ihre Versuche unter den Meisterwerken so berühmter Namen nachsichtsvoll u. s. w. D. Jemine, wie sehen die Meisterwerke und die berühmten Namen so winzig aus gegen diese frische Musit! Also wie gesagt, treiben Sie sie erschrecklich zu lauter neuen Compositionen an!

Und wenn ich noch etwas wünschen soll, so bleibe Ihnen die selige Verlobungsstimmung immerfort in der Ehe, d. h. es gehe Ihnen darin, wie mir, der ich keinen Tag Gott genug das für danken kann. —

Und laffen Sie mich boch nicht meine elende Corresponbentenschaft entgelten! Ich kann keinen ordentlichen vernünftigen Brief zusammen bringen; aber Sie sollten mir bennoch fo von Zeit zu Zeit schreiben. Wären es Noten, so klagte ich nicht, und die Worte find ja Ihre Noten; da ist Ihnen also anders zu Muthe dabei.

Und nun leben Sie wohl für heut und denken Sie jeders zeit freundlich

Thres

ergebenen

Felix Mendelssohn Bartholdy.

### In seine Mutter.

London, ben 21. Juni 1842.

#### Liebe Mutter!

Dein gestriger Brief war wieder so schön und freute und\* so sehr, daß ich Dir gleich heute ausführlich danken muß, habe ich's doch kaum für den letzten thun können, der ein wahres Kaleidoskop von Berliner Zuständen enthält, die sich durch die Gläser Deiner Beschreibung immer neu und allerliebst ausenehmen. Könnte ich's nur halb so gut, so bekämst Du heut den allernettesten Brief, denn wir sehen täglich die schönsten herrlichsten Dinge; aber ich bin von dem allzutollen Treiben der letzten Woche etwas abgespannt, und habe ein Paar Tage hauptsächlich auf dem Sopha gelegen, Wilhelm Meister geslesen, und mit Klingemann Abends die Felder durchstreift, um mich wieder einigermaßen zurecht zu kriegen. —

Schmedt also der heutige Brief etwas mude und lendenlahm, so malt er meine Empfindungen treffend. — Sie haben

<sup>\*</sup> Mendelssohn und feine Frau.

es aber auch ein bigden zu toll mit mir getrieben; neulich auf ber Drael in Christdurch, Newgate Street, bachte ich ein Baar Augenblicke, ich mußte ersticken, fo groß mar das Bebrange und Gewühl um die Orgelbank ber. — Auch ein Baar Tage darauf, wo ich in Ereter Hall vor 3000 Menschen spie= Ien mußte, die mir ein Surrah guriefen, und mit ben Schnupf= tuchern wehten, und mit den Fugen ftampften, daß ber Saal bröhnte, — da merke ich im Augenblicke nichts schlimmes bavon, aber ben Morgen barauf ift mir's wuft und übernächtig im Kopf. — Dazu die hubsche allerliebste Königin Victoria, die so mädchenhaft und schüchtern freundlich und höflich ift, und fo gut Deutsch spricht, und all' meine Sachen fo gut fannte: die 4 Sefte Lieder ohne Worte, und die mit Worten, und die Symphonie, und den Lobgesang. Gestern Abend war ich nämlich bei ber Königin, die mit Bring Albert fast gang allein war, und sich neben das Clavier sette, und sich vor= fpielen ließ: erft fieben Lieder ohne Worte, dann die Gerenade, bann zwei freie Fantasieen auf Rule Britannia, und Lubow's wilde Jago, und Gaudeamus igitur. Letteres wollte etwas schwer halten, aber remonstriren ging boch auch nicht an, und da fie die Themas gaben, so konnte ich fie auch spielen. Dazu die schöne prächtige Gallerie in Budingham Palace, wo fie ihren Thee trant und wo zwei Schweine von Paul Potter hängen, und mehrere andere Bilber, die mir auch nicht übel gefielen. Dazu, daß meine A moll Symphonie den Leuten fehr gut zugefagt hat, daß fie und fammt und fonders mit einer Liebenswürdigkeit und Freund= lichkeit aufnehmen, die alles übersteigt, was ich je von Bast= freiheit gefannt habe - das Alles macht mir's zuweilen gang verwirrt und toll im Kopfe, und ich muß mich zusammen nehe men, um nicht die Fassung zu verlieren. —

Den 22. Juni. Seute fann ich aber munteren Muthes ben Brief fortsetzen; die mude Laune ift verschlafen und mir ift wieder wohl und frifch. Gestern Abend spielte ich mein D moll Concert, und birigirte meine Bebriben im Philharmonic, wo sie mich wie einen alten Freund empfangen, und mit einer Liebe gespielt haben, die mir gar zu viel Freude ver= urfachte. Die Leute machen biesmal einen folden Scandal mit mir, daß ich gang verblüfft davon bin; ich glaube fie haben 10 Minuten lang geklatscht und getrampelt nach bem Concert, und die Hebriden mußten wiederholt werden. Die Directoren geben mir nächste Woche ein diner in Greenwich, ba wollen wir in corpore die Themse herunter fahren, und speeches machen; sie sprechen davon, die Antigone in Coventaarden aufzuführen, sobald sie eine ordentliche Übersetzung friegen fonnen. - Neulich fomme ich in ein Concert in Ereter Sall, wo ich gar nichts zu thun hatte, schlendere ganz pommadig mit Klingemann hinein, - es war schon in der Mitte des erften Theile, - ein Studer 3000 Perfonen gegenwärtig, und wie ich eben in die Thur trete, fängt ein Lärmen und Klatschen und Rufen und Aufsteben an, daß ich erst gar nicht glaubte, es galte mir; bann aber merfte ich es, als ich an meinen Plat fam, und Sir Robert Beel und Lord Wharncliffe ganz nahe bei mir hatte, und sie mit applaudirten, bis ich Diener machte, und mich bedanken mußte. — Ich war höllisch stolz auf meine Popularität in Beel's Gegenwart; als ich nach dem Concerte wegging, brachten sie mir wieder ein Surrah. -

Ach, und wie schön hat Mrs. Butler neulich bei Chorley

Chafespeare's Antonius und Cleopatra vorgelefen! Wir find noch immer in einem guten Berhältniß feit unserer Befannt= schaft vor 12 Jahren (es ift ja Miß Kanny Remble) und fie las mir zu Ehren, aber gar zu schön! Und Lady Morgan war ba, und Winterhalter, und Mrs. Jameson, und Duprez, - ber fang nachber eine frangofische Romange, von einem alten Bettler, ber solchen Sunger hat, und eine andere von einem jungen Mann, der eben toll werden will, mit dem Refrain: le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou! - Sweet, fagten die Damen, - und Benedicts und Moscheles und Grotes - wer gablt fie alle! Beut Abend um 7 Uhr effen wir bei Bunfen, und weil wir nachher nicht wiffen, wie wir unsern Abend zubringen sollen, so werden wir wohl um 11 noch ein wenig zu Charles Remble fahren, und unter ben frühen Gäften fein; Die fväten fommen nach Mitternacht. - Und Das unveranderlich heiter schöne Wetter dazu! Reulich faben wir morgens erft ben Tower; bann die Ratherine Docks; bann ben Tunnel, agen bann in Bladwall Kifche; vesperten in Greenwich, und famen so über Becham nach Sause; wir waren zu Kuß, zu Wagen, zu Dampfwagen, zu Boot und zu Dampfboot gefahren. Übermorgen wollen wir auf 2 Tage nach Manchester und nachste Woche auf den Rudweg nach Frankfurt; das Mufit= fest im Saag habe ich aufgegeben, obwohl fie mich febr qualten zu meinem Lobgefang bin zu kommen. 3ch will jest einmal die nächsten Wochen feine Musik machen. -

Ich hätte noch gar zu viel zu plaudern, mit Fanny von der Bridgewater Collection (wo Bilder und Zeichnungen von Hensel hängen), und von Sutherland Haus, und von Grosvenorhouse u. s. w. und mit Rebecka vom Meeting der scientisic men in

Manchester, zu dem ich auch gesaden war, und leider nicht kommen und Whewell begrüßen konnte. Jacoby und Enke sind auch da; da sehle ich nur. —

Aber ich muß schließen. Auf frohes Wiedersehen liebste Mutter und liebste Geschwifter.

Guer

Felix.

## In Garl Schert in Paris.

Berlin, ben 26. Januar 1842.

#### Lieber Edert!

Recht lange bin ich Ihnen auf Ihren lieben freundlichen Brief die Antwort schuldig. Verzeihen Gie mir bas; ich lebe ein so hin und her bewegtes Leben in diesem Jahre, daß ich noch weniger ale fonst zum Correspondiren fommen fann. Daß mir es große Freude gemacht hat von Ihnen zu hören, und jederzeit machen wird, so oft ich von Ihnen höre, das brauche ich Ihnen wohl nicht erft zu fagen. Sie wiffen, wie lieb ich Sie in den Jahren Ihres Leipziger Aufenthalts gewonnen habe, und wie ich Ihr Talent und Ihren Character gleich hoch halte und achte. Und man weiß wirklich nicht, welches von beiben man in der jegigen Zeit für wichtiger halten foll: ohne Talent geht's nicht; aber ohne Character auch eben nicht; das fieht man ja Tag für Tag an den schönften Talenten, die alle Erwartungen erregten, und boch nichts zu Stande bringen. Bebe Ihnen der Simmel eine fortdauernde Entwickelung der beiden, wie Sie in den letten Jahren darin weiter geschritten find, ober vielmehr geben Sie felbst fich Alles das, benn ber Himmel kann nicht mehr thun, als zu alledem die Keime und Anlagen geben, wie er sie Ihnen so reichlich gegeben hat; das übrige ift dann eines Jeden eigene Sache und Verantwortlichsteit. Solch ein Predigerton wird Ihnen wohl bei Ihrem jetzigen Aufenthalt im luftigen Paris ganz curios klingen; aber daraus besteht ja eben die Welt und das Leben, daß jede Bestie ihren Pelz und ihr Gebrüll für sich hat, also brülle ich meinen alten Ton immer fort.

Hofrath Förster schickte mir gestern Ihre Lieder ohne Morte, und Ihre Duverture, und da habe ich mich denn mit wenig anderem als mit Ihnen und Ihren Compositionen beschäftigt, und über beide habe ich mich so recht herzlich gefreut: über eins in der Erinnerung, über's andere in der Begenwart. Ihre lieben Lieder habe ich mir geftern und heute oft und mit großer Freude durchgespielt und durchgesehn; sie gefallen mir alle, und find alle so recht herzliche, empfundene Musik, mehr, mehr, und tausendmal mehr in dieser, und allen andern Auch die Duverture in Fis moll hat mir großes Vergnügen gemacht, und fagt mir fast durchgängig zu; nur einige wenige Stellen scheinen mir ein flein wenig zu breit; aber barüber muffen wir nicht schreiben, sondern sprechen, wenn wir uns einmal wiedersehn, obwohl ich eigentlich das einzige Wichtige, was ich Ihnen über Ihre Musik zu sagen wüßte, in Diesem Brief schon gesagt habe: mehr und immer mehr! Sie haben eine Stufe erreicht, die man in jeder Beziehung die Meisterschaft nennen muß, vor der jeder Musiker und Musik= freund die größte Achtung hat, und über die hinaus nichts wesentliches Außerliches (es heiße Gelehrtheit oder Aner= fennung, Abung und Wiffenschaft, oder Ehre und Ruhm)

mehr erstrebt zu werden verdient; aber gerabe ba geht nach meiner Meinung erst die mahre Arbeitszeit an; da handelt fich's nur bavon, mas aus eigener Bruft, aus tiefftem Bergen erlebt und ausgesprochen wird, ernst oder heiter, bitter oder füß; ba tritt ber Character und bas Leben ein, und bamit bas Leben nicht zerstreuend und vereitelnd wirfe, wenn es glänzend und gludlich, oder entmuthigend und vernichtend, wenn es das Gegentheil ift, giebt es nur bas eine Mittel: Arbeiten und Fortarbeiten. So habe ich auch fur Sie nur ben einen Bunich: arbeiten Sie heraus, was in Ihnen, in Ihren Stimmungen und Empfindungen lebt, was fein anderer fennt, und fein anderer hat, als Sie; gehn Sie bei Ihren Werfen nur immer tiefer in Ihr Inneres, und pragen Gie bas aus, und laffen Sie bei allen äußeren Fragen und bei ber Form die Rritif und ben Verftand walten, soviel Gie wollen, aber bei allem Inneren und allen Grundgebanken nur das Berg, und nur die gefühlte Stimmung; - fo arbeiten Sie nur täglich und ftundlich und unabläffig, - barin werden Gie nie Meisterschaft und Vollkommenheit erreichen, und feiner hat ce je, und barum ift es ber höchste Lebensberuf.

Neulich war ich auf 3 Wochen in Leipzig, und habe mich so gut amusirt, und so viel gute Musik gehört und mitgemacht! Einen Morgen kam ich zu Klengels; co war der Mittwoch in der Bußtagswoche, Bormittag um 11; der Alte im Schlafrock am Clavier: weil doch die Woche keine Concertprobe sei, habe er Nanni ein wenig singen lassen; die Nede kam auf Julius Lieder; ja wenn nur ein Alt da wäre, hieß es; ich erbot mich zu falsettiren, die Noten wurden geholt; — guter Nothwein dazu; wir sesten uns um den Tisch und sangen alle seine Lies

ber, die mich auf's herzlichste erfreuten, und einige von Ihnen dazu. Ich hatte den Morgen vielerlei vor, blieb aber doch bis halb zwei da sitzen, und konnte nicht fort. — Solchen Morgen suchen Sie einmal in Ihrem Paris! — Und Sie in Ihrem Berlin! werden Sie erwiedern. — Ja freilich. —

Und nun leben Sie wohl und bleiben Sie mir gut, wie ich stets

Ihr Freund

Felix M. B.

# Un seine Mutter.

Interlaken, ben 18. August 1842.

#### Liebes Mütterchen!

Weißt Du noch wie wir vor 20 Jahren in dem hübschen Wirthsbaus bier wohnten, unter ben großen Rußbäumen (ich zeichnete einen davon) und bei der jungen, schönen Wirthin? Vor 10 Jahren, als ich hier war, wollten fie mir fein Quartier geben, - ich sah zu ruppig aus von der Fußreise, und ich glaube das war der einzige Arger, den ich damals auf biefer Reise hatte. Jest wohnen wir wieder hier, als gemachte Leute; - die Jungfrau mit ihren Gilberhörnern ift noch gerade fo gart und gierlich und gadicht in die Luft gezeichnet, und fieht frisch aus, - Die Wirthin ift aber recht alt geworden, und nur an ihrer Saltung erfannte ich fie noch gleich für diefelbe; auch habe ich wieder Rußbäume gezeichnet, viel beffer wie damals, viel schlechter als ich weiß daß es eigentlich sein müßte, und Die Post in Unterseen bringt und aus demselben Sause Die Briefe, wie damale, und viel neue Saufer find gebaut, und bie Mar schlucht und schlupft mit derselben Gile und Stille und Grüne, wie damale, - time is, time was, time is passed.

Eigentlich habe ich Dir weiter nichts zu schreiben, als daß wir alle wohl find, und Eurer täglich und ftundlich eingebenf\*. Schweizer Beschreibungen find ja gar nicht zu machen, und statt eines Tagebuchs, wie das vorigemal, zeichne ich diesmal ganz wüthig darauf los, site Tagelang vor einem Berge, und suche ihn nachzumachen, — bis das Bild verdorben ift, eher laffe ich nicht ab, und muß täglich wenigstens eine Landschaft im Buch haben. Wer die Gemmi aber nicht gesehn hat, ber kennt die Schweiz gar nicht, und fo fagt Jeder von jedem Neuen, das er in diesem unbegreiflich schönen Lande zu febn bekömmt. Sonberbar geht mir es damit wie mit den besten Buchern, die sich mit Ginem verändern, in jeder Beränderung eine neue Seite hervorkehren, und immer gleich herrlich und gleich boch da= stehen. So habe ich diesmal, wo ich es mit meiner Frau sehe, einen ganz andern Eindruck, als die vorigen Male: da wollte ich auf jeden gadigen Berg, und auf jede grune Wiese gleich hinauflaufen; diesmal dagegen möchte ich überall bleiben, und Monate lang wohnen. Ich stehe gar nicht dafür, daß ich irgend einen schönen Frühling einmal hierher aufpacke mit Kind und Regel, und mich nicht eher wieder im Norden einfinde, als bis alle Blätter herunter find; das find wenigstens jest meine täglichen Gedanken und Luftschlöffer. In den nächsten Tagen wollen wir nun in's Oberland; ich freue mich auf den Voll= mond in Lauterbrunnen; dann wieder hierher zurud, dann über Furfa und Grimsel nach dem Vierwaldstätter See und Rigi, und dann heraus aus dem Land aller Länder, und nach

<sup>\*</sup> Die Reifegefellschaft bestand aus Menbelssohn, feinem Bruder und beren beiden Frauen.

Dentschland zuruck, wo es aber eigentlich auch nicht so übel ist. Überhaupt gefällt mir an manchen Tagen die Welt gar so abssonderlich. — Ich schreibe schöne Neuigkeiten, liebe Mutter! Berzeih' mir, aber ich habe keine besseren, und weiß zudem, daß Paul vor wenig Tagen alles weitläusig geschrieben hat. Mündlich soll es an ein Erzählen gehn, daß gar kein Ende nehmen soll. Wüßte ich nur, ob ich dann für immer, oder nur für wenige Wochen in Berlin sein werde; wie gern schriebe ich Dir daß erste! Aber die ganze Angelegenheit hat sich in der letzten Zeit wieder so seltsam ges und verdreht, daß ich nicht mehr aus noch ein weiß, und ganz verwirrt und wüst werde, wenn ich daran denken will, was ich zu thun habe. Bei meiner Rücksehr wird sich's ja sinden; zürne mir nur nicht wegen der langen Unbestimmtheit, — ich kann nichts dasür!

Immer Dein

Kelir.

## Un seine Mutter.

Burich, ben 3. September 1842.

#### Liebe Mutter!

Sold ein schwarzes Correspondenten-Berg habe ich boch nicht, daß ich es darüber bringen könnte, Dir nur einmal von ber Schweiz aus geschrieben zu haben. Es geht zwar ichon mit dieser Schweiz für diesmal ziemlich zu Ende: — Sennhütten friegen wir nicht mehr viel zu sehen, Gletscher und dergleichen auch nicht, Kelsen und so fort ebensowenig; aber doch find noch der grünsblaue See, und die reinlichen Häufer, und die bunten Gärten da, und ein Sügelzug, wie er nur in diesem herrlichen Lande am Eingange stehen kann. Also noch einmal meinen Gruß an Euch alle aus der Schweiz! Schon war's wieder da; wir haben es recht von Grund aus genoffen. - Frohe Laune, vollkommne Gefundheit, flares Wetter famen zusammen, um und die Wunder alle recht eindringlich vor die Seele zu führen. Rur die Partien der letten Tage mußten wir aufgeben, wegen Regen und Nebel, und ungunstigem Wetter. Leider war dar= unter auch der Rigi, und der Schaffhausener Rheinfall, die wir nun beide nicht zu feben befommen, denn fortwährend bleibt es wolfig und falt und unreisemäßig in der Luft. Aber mit

ben beiden Ausnahmen haben wir es alles ichoner gefehen, als man es je wieder wünschen und erwarten fann, und namentlich bin ich jest vergnügt, daß ich am letten schönen Vormittag noch meine Reise über die Surenen ("burch ber Surener furcht= bar Eisgebirg" vide Wilhelm Tell) ausgeführt habe; an dem= felben Nachmittage fing es in Engelberg an zu regnen, am nächsten Tage mußte ich durch ganz Unterwalden mit aufge= spanntem Regenschirme marschiren, und seitdem ift es nicht wieder gut geworden. — Auch habe ich meinen Führer vom vorigen Mal wieder aufgefucht; wir erfannten uns gegenseitig au unserer größten Freude \*. Er ift Wirth geworden aur Krone in Meiringen. Empfiehl boch allen Deinen Correspondenten ben Mann und sein Haus, liebste Mutter. - 3ch will nach London (allen Ernftes) ichreiben, daß Murray in feinem nächsten rothen Guide to Switzerland die Crown in Meiringen loben foll. Er fann's mit gutem Gewiffen. Michel hat ein gutes Saus, eine wunderhubsche Frau, fünf hubiche Rinder, benen ich in Unterfeen Butfachen und Soldaten ge= fauft habe, und so sahen wir und nach ben 11 Jahren froh wieder. - Er trug mir die Worte nach zu dem Liebe aus G dur, das er damals fang, und beffen Melodie ich behalten, mich aber immer um die Verfe geguält hatte. Als ich ihm fagte, wir wollten nach der Grimfel, wurde er gang roth und fagte: "da muß ich aber mit, da muß ich mit." Und übergab die Gaststube (bie sein Departement ift) einem guten Freunde, und war den nächsten Morgen bereit mit bem Berastod und Staubfittel, und führte die Pferde bei ben schweren Stellen,

<sup>\*</sup> Siehe Mendelsfohn's Briefe vom Jahre 1831.

und die Damen bei den allerschwersten, und und, wo etwas mit Kußwegen abzuschneiden war, und die Leute in Guttannen lachten, wie er wieder ankam, "es ift nur für ein flein Beilchen" fagte er, und Einer der Seu machte rief ihm zu: "Ei Michel, kannst Du das Kühren doch nicht lassen?" Er vertraute mir auch, es fame ihm zuweilen schwer an, und dachte er nicht an Frau und Kind, wer weiß, was da geschähe. Grimfel trennten wir und; hubsch war's. — Mancherlei habe ich gezeichnet und mir rechte Muhe damit gegeben, aber mehr als ein Gefritel wird es hier zu Lande doch nicht. Indeß fann's immer für eine Art Tagebuch gelten, und als folches habe ich Anhänglichkeit für alle die alten, und die jegigen Blätter. — Eben war Ruden bei mir, ber nach Paris reif't, eine Oper componirt, zu der ihm ein Wiener ben Text gemacht hat, die er in Berlin gerne zuerst aufführen will. Das Faulhorn, Meierbeer, Rungenhagen, der Brunig, der Lungernfee, Donizetti, und die Lohnfutscher belebten wechselweise die Conversation, - bas Conservatorium in Berlin, und die Grimsel und Kurka im Schnee nicht zu vergeffen. - Aber was ift bas für ein Brief! Jest will Paul durchaus Zürich besehen, und ich foll schließen. - Mir ift zu Muth, als wurdest Du ungehalten werden über mein Geplapper, in dem nichts steht. Nun benn, wir find alle vollkommen wohl und munter, haben Euch alle von Herzen lieb, denken Eurer immer und überall, und fagen Euch tausend Gruße, und auf frohes Wiedersehn! Das ift boch am Ende ber Sauptinhalt aller erwunschten Briefe, und so sei es dieser auch. Auf Wiedersehen liebste Mutter.

### An A. Simrock in Wonn.

Frankfurt, ben 21. September 1842.

## Lieber Berr Simrod!

Ich schreibe Ihnen heut' in einer Angelegenheit, bei welcher ich vor allem auf Ihre vollkommenfte Discretion, auf's gänzliche Geheimhalten rechnen muß; indeß tenne ich aus Erfahrung Ihre Freundlichkeit für mich fo gut, daß ich auch an Erfüllung Dieses meines Bunfches nicht zweifle, und im vollen Bertrauen auf Ihre Berichwiegenheit Ihnen Die Sache vortrage. — Bei meinem Aufenthalt hier erfuhr ich zufällig, daß mein Freund und Kunftgenoffe herr I . . . an Sie wegen ber Bublication einiger neuen Werke geschrieben habe, bis jest aber noch ohne Antwort geblieben sei. Run möchte ich im Intereffe der Runft, wie in dem meines Freundes gar ju gerne, daß diese Antwort bejahend ausfallen moge, und weil ich mir einbilde, daß Sie auf mein Wort und meinen Bunfch etwas geben, fo fiel mir ein, Ihnen barüber gu fchreiben, und Gie ju bitten, wenn Gie irgend fonnen, einige Werfe meines Freundes bem deutschen Bublicum befannt zu machen. Das

Beheimhalten, um bas ich Sie gegen Jebermann und unter allen Umständen bitte, wunsch' ich deshalb, weil ich gewiß bin, daß herr X... außer fich fein wurde, wenn er im Ent= fernteften ahnete, daß ich einen folden Schritt feinetwegen ge= than habe. Ich weiß daß ihm nichts unerträglicher wäre, als nicht durchweg auf eigenen Kußen zu ftehen, und deshalb barf er niemals von diefem Briefe etwas erfahren. Aber anderer= feits ift es boch auch Pflicht und Schuldigfeit eines Runftlers gegen ben andern, ihm über Schwierigkeiten und Unannehm= lichkeiten so gut als möglich hinweg zu helfen, und zu Er= reichung seines Strebens nach Rräften beizutragen, wenn bas Streben ein edles, und die Sache eine gute ift. Und bas ift beides hier wahrlich im höchsten Grade der Fall. Darum wollte ich Sie alfo gebeten haben, einiges von seinen neuen Compofitionen herauszugeben, und überhaupt, womöglich, mit ihm in eine Art Verbindung zu treten. Ich weiß zwar recht wohl, daß mit den meisten seiner bisberigen Werke die deutschen Ber= leger fein brillantes Beschäft (wie man es nennt) gemacht haben, und ob das anders werden wird, das fann ich nicht versichern; aber daß es anders zu werden verdient, daran ift für mich kein Zweifel, und eben barum, und nur barum lege ich Ihnen diese Bitte vor. Sonft möchte er wahrhaftig mein Freund sein, soviel er wollte, ich wurde es nicht thun. Aber eben weil boch eigentlich die einzige Rücksicht, die man vernünftiger Weise nehmen follte, Die auf den innern Werth ift, und weil das die einzige ift, die den Erfolg fichern mußte, wenn alles mit rechten Dingen in ber Welt zuginge, und weil es doch gar zu ärgerlich bleibt, wenn fich immer das alte Lied wiederholt von den verdienstvollen, geistreichen Runftlern, die

Unfange Noth haben, bag nur überhaupt ihre Werte gefauft und befannt werden, und benen nachher alles zujaucht, wenn eins bavon eingeschlagen und ben Leuten auf ben Belg ge= brannt hat, benen aber all' bas Jauchgen nicht so viel Freude macht, als die porherige Noth Verdruß — eben beshalb möchte ich, Sie machten es einmal anders, und glaubten mehr bem wahren Werth, als bem zufälligen Erfolge. Um Ende muß er ja boch gebannt werden, und die Frage ift nur in folchen Källen, wie bald, und nach wie viel Berdrießlichkeiten, und ba ift eben ber Bunkt, wo ein Berleger einem Kunftler fo recht werth und wichtig werden fann. - Nach allgemeinem Applaus find fie bann wohl alle bei ber Sand — aber eben Gie waren ber Mann es anders zu machen, bente ich, und fo, wie es ibealisch und boch zugleich practisch und richtig ift. Berzeiben Sie mir die Freiheit, die ich mir nehme, und, wenn möglich, erfüllen Sie meinen Bunich. Auf irgend hobes Sonorar fommt es, foviel ich gehört habe, burchaus nicht an, aber fehr wesentlich auf einen freundlichen, fünftlerischen Ton in Der Correspondenz, auf Berbreitung und Befanntmachung ber Werke, und wenn Sie auf die Sache eingehen wollen und tonnen, für mich besonders auf gangliche Berschweigung meiner Einmischung, meines Namens und meiner Bitte. -Wenn ich in ber nächsten Zeit von ihm erführe, bag Sie an ihn geschrieben und auf eine freundliche Beife zu einer Befanntmachung feiner neuen Befange= und Pianoforte=Sachen Die Hand geboten haben — wie wollte ich mich da freuen!

Sie werden am Ende gar sagen: was will ber faule Componist und ber noch faulere Correspondent? Aber im letten habe ich mich ja gebessert, wie figura zeigt, und im

erstern will ich's auch mit allernächstem thun, und Sie ganz bestürmen mit Notenpapier (sobald es ordentlich beschrieben ist), und im eigenen Namen erbitten, was ich hier in dem meines Freundes dringend und herzlich erbeten haben will.

Immer

Thr

hochachtungsvoll ergebener Felix Mendelssohn Bartholdy.

## An A. Simrock in Wonn.

Berlin, ben 10. Detober 1842.

### Sochgeehrter Herr!

War ich jemals burch einen Brief angenehm überrascht, fo war es durch Ihren geftern hier empfangenen. Die freundliche, ichnelle Erfüllung meiner Bitte, und dann bas bedeutende Beichent, bas Sic mir fur meine Lieder ohne Worte machen ich weiß wahrlich nicht, wie ich es anfangen foll. Ihnen ge= nugend zu danken, Ihnen auszudrücken, welch eine große Freude Sie mir bereitet haben. Geftehe ich es Ihnen, daß ich ein fo gartes, fo vollständiges Entgegenkommen als fofortige Erwicberung auf meinen letten Bittbrief nicht erwartet hatte, - baß ich nun doppelt froh bin, einen Schritt gethan zu haben, von bem mich mitten im Schreiben zuweilen falsche Scheu, - qu= weilen das fatale, weltfluge "Mijd Dich nicht in fremde Ungelegenheiten" abzuhalten brohte. Da bin ich nun durch Ihr Bench= men, wie Sie es mir im geftrigen Briefe andeuten, auf's Neue in bem, was ich eigentlich für recht und gut halte, bestärft, und werbe die sogenannte, vielgepriesene Weltklugheit an den Ragel hängen, und lieber nach dem erften Antrich und Gefühl gerade=

burch fahren — mißlingt's auch hundertmal, fo ift ein foldes Belingen reichlicher Erfan. - Und daß Sie mir gleichzeitig fo viel Freundliches über meine Compositionen fagen und erweisen - ja welchen Künftler follte benn das nicht hoch erfreuen? Wem ware das nicht über alle andere Anerkennung lieb und werth? Mir nun gar, der ich eigentlich immer erft durch spätere beffere Werke nachholend verdienen möchte, was mir schon für die jetigen Gutes und Freundliches erwiesen wird. Hoffentlich gelingt es mir einmal wenigstens theilweise damit; und wenn nicht, - daß es nicht am guten Willen, am ernstlichen Beftreben liegt, wiffen Sie ja bann. Alfo Dank für die Erfüllung meiner Bitte, Dank für das so ehrenvolle, so freundliche Be= schenk, und Dank vor allen Dingen für Ihre wohlwollenden Gestinnungen über mich und meine Musik, aus benen beide hervorgehen, und die mich mein Lebelang mit Erkenntlichkeit und mit herzlicher Freude erfüllen werden.

Stets mit vollkommener Hochachtung verbleibe ich

Ihr

ergebenfter Kelix Mendelssohn Bartholdn.

# In Marc Undré Souchan in Lübeck\*.

Berlin, ben 15. October 1842.

Es wird so viel über Musik gesprochen, und so wenig gesagt. Ich glaube überhaupt die Worte reichen nicht hin dazu, und fände ich, daß sie hinreichten, so würde ich am Ende gar keine Musik mehr machen. — Die Leute beslagen sich gewöhnslich, die Musik sei so vieldeutig; es sei so zweiselhaft was sie sich dabei zu denken hätten, und die Worte verstände doch ein Jeder. Mir geht es aber gerade umgekehrt. Und nicht blos mit ganzen Reden, auch mit einzelnen Worten, auch die scheinen mir so vieldeutig, so unbestimmt, so misverständlich im Verzgleich zu einer rechten Musik, die Einem die Seele erfüllt mit tausend besseren Dingen, als Worten. Das was mir eine Musik ausspricht die ich liebe, sind mir nicht zu und est im mte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte. So sinde ich in allen Versuchen diese Gedanken auszusprechen etwas richtiges, aber auch in allen etwas ungenügendes, und

<sup>\*</sup> Herr Souchan hatte Mendelssohn gefragt, was einige feiner Lieder ohne Worte bedeuteten.

F. Menbelefohn Bartholbn, Briefe. II.

fo geht es mir auch mit den Ihrigen. Dies ist aber nicht Ihre Schuld, sondern die Schuld der Worte, die es eben nicht besser können. Fragen Sie mich, was ich mir dabei gedacht habe, so sage ich: gerade das Lied wie es dasteht. Und habe ich bei dem einen oder andern ein bestimmtes Wort, oder bestimmte Worte im Sinne gehabt, so mag ich die doch keinem Wenschen aussprechen, weil das Wort dem einen nicht heißt was es dem andern heißt, weil nur das Lied dem einen dasselbe sagen, dasselbe Gefühl in ihm erwecken kann, wie im andern, — ein Gefühl das sich aber nicht durch dieselben Worte ausspricht\*. —

Resignation, Melancholie, Lob Gottes, par force Jagd,
— der eine denkt dabei nicht das, was der andere; dem einen ist Resignation, was dem andern Melancholie; der dritte kann sich bei beiden gar nichts recht lebhaftes denken. Ja, wenn Einer von Natur ein recht frischer Jäger wäre, dem könnte die par force Jagd und das Lob Gottes ziemlich auf eins herausstommen, und für den wäre wirklich und wahrhaftig der Hörenerklang auch das rechte Lob Gottes. Wir hörten davon nichts als die par force Jagd, und wenn wir uns mit ihm darüber noch so viel herumstritten, wir kämen nicht weiter. Das Wort bleibt vieldeutig, und die Musik verständen wir beide doch recht.

Wollen Sie das als meine Antwort Ihrer Frage gelten lassen? Es ist wenigstens die einzige, die ich zu geben weiß, obgleich es auch nichts, als vieldeutige Worte sind.

<sup>\*</sup> Auch Goethe fagt im vierten Theil von Dichtung und Wahrheit: "denn daß niemand den andern versteht; daß keiner bei denfelben Worten dasselbe, was der andere, denkt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehn. "—

Dem Wirklichen Geheimen Rath herrn v. Massow hier.

Berlin, ben 23. October 1842.

#### Ew. Ercelleng

erlaube ich mir hierdurch ergebenst zu fragen, ob Sie wohl die Güte haben würden, mir zu einer Audienz bei Seiner Majestät zu verhelfen, um den Stand meiner hiesigen Augelegenheiten, und meine Bunsche in dieser Beziehung mundlich vorzutragen.

Ew. Ercellenz wiffen, daß ich nicht im Stande bin, auf den Antrag des Herrn Ministers Eichhorn einzugehn, und mich an die Spiße der gesammten evangelischen Kirchenmusif zu stellen. Wie ich dem Herrn Minister bereits sagte, und wie auch Ew. Ercellenz in unserem letzten Gespräch damit einverstanden waren, so könnte eine solche Stellung, practisch genommen, sich nur entweder auf eine Oberaussicht über die jetzt bestehens den Organisten, Cantoren, Schullehrer u. s. w., oder auf die Errichtung und Ginübung von Sing-Chören bei einer oder mehreren Kathedralen beziehen. Beides aber ist nicht die Art Thätigseit, die ich mir vorzugsweise wünschen würde. Außerzdem wäre die erste der beiden Functionen überstüssig, sobald

alle Stellen gut besetzt wären, und die zweite würde, wenn sie wirksam in's Leben treten sollte, größere und umfassendere Ansordnungen und Geldmittel erfordern, als für den Augenblick zu erlangen sein dürften.

Da sich nun den übrigen Plänen, die theils zur Umgesstaltung bestehender, theils zur Errichtung neuer Kunstinstitute vorlagen, Schwierigkeiten entgegengestellt haben, welche die Ausstührung dieser Pläne nicht gestatten, so tritt der Fall ein, welchen ich, wie Ew. Ercellenz sich erinnern werden, vom Ansfange unserer Correspondenz im December 1840 an, zu meinem größten Bedauern stets gesurchtet habe: es ist für eine practisch eingreisende, musikalische Thätigkeit meinerseits keine Gelegensheit in Berlin.

Der Herr Minister Eichhorn versicherte, das werde sich im Lauf der Zeiten ändern, — man arbeite daran, eine andere Lage der Dinge herbeizuführen, und er lud mich ein ruhig abzuwarten bis das Gebäude fertig wäre, das man aufzuführen beabsichtige.

Ich glaube hingegen, es hieße bem Bertrauen, welches der König nun einmal in mich gesetzt hat, nicht entsprechen, wenn ich, statt nach meinen Kräften in's Werk zu setzen, was Ew. Ercellenz mir damals, im Namen des Königs, als seine Absicht mittheilten, und statt wenigstens den Versuch zu machen, ob ich zur Belebung und Veredlung meiner Kunst in diesem Lande beitragen könnte (wie sich Ew. Ercellenz damals ausstrückte), für mich persönlich fortarbeiten wollte, — wenn ich abwartete, statt zu handeln. Eben meine tiese Dankbarkeit für ein so ehrenvolles Zutrauen zwingt mich, Seiner Majestät dies alles aufrichtig zu sagen, — zu sagen, daß Umstände, deren Bes

feitigung nicht in meiner Macht liegt, mir die Erfüllung feiner Aufträge jest unmöglich machen.

Mein Wunsch wäre, daß Seine Majestät mir gestatteten, an einem andern Orte, wo ich für den Augenblick schon thätig einzugreisen vermag, einstweilen zu leben, zu wirken, und seine Bosehle zu erwarten. Sowie das Gebäude fertig wäre, von dem der Minister Eichhorn sprach, oder sowie der König eine Arbeit von mir verlangte, so würde ich es mir zum höchsten Glück anrechnen, herbeizueilen, und meine besten Kräfte für einen solchen König anzustrengen, dessen Aufträge schon in sich die schönsten Belohnungen für einen Künstler sind.

Alles das hatte ich früher dem Könige schreiben wollen; aber wenn ich bedachte unter wie vielen anderen Schreiben das meinige ihm vor Augen kommen würde, so glaubte ich meine Ansichten und die Gesinnungen der aufrichtigsten Dankbarkeit mündlich, und wäre es auch nur durch wenige Worte, besser und dentlicher ausdrücken zu können, und daß Ew. Ercellenz nun die Güte haben möchten, mir dazu zu verhelfen, ist heute meine Bitte, und der Zweck dieser Zeilen.

Em. Excellenz

ergebenster Kelix M. B.

Der nachfolgende Brief enthält das Ergebniß ber erbetenen Audienz.

# Un Seine Majestät den König von Preußen.

Berlin, ben 28. October 1842.

#### Ew. Majeftät

haben mir in den unvergeßlichen Worten, welche Ew. Majestät an mich zu richten geruhten, eröffnet, daß es die Absicht sei, zu den schon bestehenden Königlichen Kirchen-Chören eine Anzahl tüchtiger Sänger hinzuzufügen, die für diese Chöre, so wie für die sich später etwa daran schließenden Gesangslieb-haber einen Kern bilden, und ihnen zum Anhaltspunkt und zum Muster dienen sollten, um dadurch die Kirchenmusik nach und nach zu erheben und zu veredeln, und größerer Entwickelung entgegenzuführen.

Um ferner den Gefang der Gemeinde auch durch Instrumente unterstützen zu können, woraus eine der höchsten und seierlichsten Wirkungen hervorgeht, wie Ew. Majestät sich namentlich von der Jubelseier in der Nicolai-Kirche her erinnerten, solle eine kleine Anzahl Instrumentalisten (wahrscheinlich aus den Mitgliedern des Königl. Orchesters) ebenfalls als ein Kern für spätere große Aufführungen von Oratorien u. s. werpstichtet werden.

Die Leitung eines auf folche Beise zu bilbenden Musiter= Chors, — einer achten Königlichen Capelle, — erklärten Em. Majestät mir anvertrauen, bis zu beren Bildung aber mir in Hinficht meines Aufenthalts vollfommene Freiheit gewähren zu wollen.

Die Ausführung dieses Plans wird alle meine Bunfche hinsichtlich einer öffentlichen musikalischen Thätigkeit auf's höchste erfüllen; ich würde nie aufhören, Ew. Majestät danks bar dafür zu sein, und ich zweisele nicht, daß die Organisation eines solchen Instituts ohne erhebliche Schwierigkeiten hier zu bewerkstelligen sein wird.

Doch wurde ich Ew. Majestät bitten, Diese Dragni= fation nicht mir perfönlich zu übertragen, sondern mir nur zu erlauben, mit meiner Meinung und meinem Rathe babei mit= zuwirken, wozu ich jederzeit auf's freudiaste bereit sein werde. Bis nun aber, um mich bes eigenen Ausbrucks Ew. Majeftat zu bedienen, ein folches Instrument fertig wäre, auf welchem ich nachber zu spielen haben soll, wurde ich von der Freiheit Gebrauch machen durfen, welche mir Ew. Majestät fo gnädig bewilligten, und wurde zunächst zur Direction ber Bewand= haus = Concerte nach Leipzig guruckzukehren munfchen. Die Aufträge, welche mir Ew. Majestät zu geben geruhten, werde ich dort mit der größten Liebe, und mit meinen beften Rräften ausführen. Zugleich erbitte ich mir von Ew. Majeftät, ba ich bis zur Organisation jenes Instituts zu feiner öffentlichen hiefigen Thätigkeit verpflichtet fein, und völlige Freiheit genießen foll, auf die Sälfte des mir früher bewilligten Gehalts Bergicht leiften zu durfen, solange ich diese Freiheit in Unspruch nehme.

Indem ich nochmals meinen innigsten Dank für alle Gnade ausspreche, die mir Ew. Majestät in so reichem Maße erzeigen, ersterbe ich pp. pp.

## Un Carl Klingemann in Sondon.

Ceipzig, den 23. November 1842.

Wir find nun wieder in Leivzig eingekehrt und für diesen Winter bis ipat in's Frühjahr jedenfalls fest etablirt. Die alten Räume, in denen wir schon manchen froben Tag dankbar erlebt haben, find auf's neue mit möglichster Zierlichkeit in Stand gefest, und da wohnt es sich ganz beguem darin. Den Zustand ber Ungewißheit in Berlin mochte ich nicht länger ertragen; es war eigentlich nichts dort gewiß, als daß ich fo und so viel Geld bekam, und das allein soll denn doch nicht den Beruf von einem Musikanten ausmachen; mich bruckte es wenigstens von Tag zu Tag mehr, und ich verlangte, sie möchten entweder aus= sprechen, ich solle nichts thun (bas war' mir auch recht gewe= fen, denn alsdann hätte ich unbesorgt arbeiten können, was ich gewollt hätte), oder aussprechen, was ich thun solle. Da es nun wieder darauf hieß, die Kolge wurde mir gewiß Beschäf= tigung bringen, so schrieb ich an Herrn v. Massow, bat ihn mir eine Audienz beim Könige zu erwirken, damit ich ihm mundlich danken, und ihn um meine Entlassung aus den und ben Gründen ersuchen könne, und bat ihn den Inhalt des Briefes bem Könige vorzutragen; er that es, und zeigte mir ben Tag der Audienz an, indem er mir fagte, die Sache fei nun leider abgemacht, der König sei sehr verftimmt über mich, und werde in wenig Worten Abschied nehmen (er hatte mir im Na= men des Königs noch einige Borschläge gemacht, auf die ich allesammt nicht eingehen konnte, und mit benen ich Dich nicht jest aufhalte, da sie eben zu nichts geführt haben und zu nichts führen konnten), — und so war ich darauf gefaßt, mich auch im Bofen von dort loszumachen, fo fchwer es mir wurde. Denn nun endlich mußte ich meiner Mutter bavon fprechen, ihr anzeigen, daß ich in 8 Tagen wieder in Leipzig fein wurde, und ich hatte nicht geglaubt, daß es sie so entsetlich afficiren wurde, wie's ber Kall war. Du weißt, wie ruhig Mutter gewöhnlich ift, und wie selten fie Einen recht in ihr Inneres bliden läßt, und ba war mir's benn boppelt und breifach schmerzlich, baß ich ihr fold schlimme Tage bereiten sollte. Und doch konnte ich mir nicht helfen. So ging ich nun den folgenden Tag jum König mit Massow, der mein wohlwollendster Freund in Berlin ift, und der in feinem Haufe förmlich Abschied von mir nahm. Der König muß besonders guter Laune gewesen sein, denn ftatt ihn bose auf mich zu finden, hatte ich ihn nie so liebenswürdig und wirklich vertrauensvoll gesehen. Er sagte mir auf meine 21b= schiederebe: er konne mich freilich nicht jum Bleiben zwingen, aber er wolle mir boch fagen, daß es ihm herzlich leid thate, wenn ich ihn verließe, daß badurch alle die Blane scheiterten, die er auf meine Anwesenheit in Berlin gebaut habe, und daß ich ihm eine Lucke riffe, die er nicht wieder erseten könne. Da ich das nicht zugeben wollte, so sagte er, wenn ich ihm Einen nennen könnte, der ihm die und die Plane fo gut ausführen fonnte, wie er glaubte daß ich es thate, so wolle er es dem übergeben, aber ich wurde feinen nennen, der ihm recht ware. Und folgendes seien die Blane. Er fette sie nun weitläufig aus= einander; zunächst solle sich's darum handeln, ihm eine Art von wirklicher Capelle zu bilden d. h. einen kleinen Chor von etwa

30 ausgezeichnet guten Sangern, und ein fleines Orchefter (aus der Elite des Theaterorchefters bestehend), die die Bervflichtung hätten, Sonn= und Kesttaas Rirchenmusik, außerdem auch wohl noch Oratorien und dergl. aufzuführen, und die ich ihm nun dirigiren follte, Musik bafur componiren u. f. w. -Ja, sagte ich, wenn davon bier die Rede gewesen wäre, wenn bas zu Stande gefommen wäre, bas wäre ja gerabe ber ftreitige Bunkt, den ich vermißt hätte. — Darauf erwiderte er wieder, das wisse er wohl, daß ich ein Instrument baben muffe, um brauf Musit zu machen, und ein foldes Instrument von Gangern und Spielern anzuschaffen, sei feine Sorge. Aber wenn er es nun angeschafft hätte, so müßte er auch wissen, daß ich bereit sei, darauf zu spielen. Bis dahin moge ich thun, was ich wollte, nach Leipzig zurück gehn, nach Italien reisen, vollkom= men unbeschränkt sein, nur muffe er Bewißheit haben, daß er auf mich rechnen könne, wenn er mich brauche, und das wäre nur dann zu machen, wenn ich in feinen Diensten bliebe. -Das war wenigstens im Wefentlichen ber Inhalt ber ganzen langen Unterredung; darauf trennten wir und; eine Erklärung solle ich ihm nicht gleich geben, fagte er, weil man fich leicht im Augenblick nicht alle Schwierigkeiten vorhielte; ich möchte mir es überlegen und Massow dann antworten, welcher bei die= fem 3/4 Stunden langen Gespräch zugegen war. — Der war gang roth vor Freude, als wir aus dem Zimmer kamen, und fonnte fich gar nicht faffen, und wiederholte immer: nein, wenn Sie nun noch an Fortgeben benten! - Und ich bachte, Die Wahrheit zu fagen, mehr an mein Mütterchen, als an alles übrige. — Rurg, nach 2 Tagen schrieb ich an den Rönig, sagte ihm, nach den Worten, die er an mich gerichtet hätte, könne ich nicht mehr seine Dienste verlaffen, sondern wolle ihm vielmehr mit beften Rraften mein Lebenlang zu Dienften fteben. Er habe mir nämlich das und das gefagt da wiederholte ich ihm den Inhalt bes ganzen Gespräches), ich wurde die Freiheit, die er mir gelaffen annehmen, und bis ich also zu bestimmten öffentlichen Arbeiten berufen murde, in Leipzig bleiben; beswegen bate ich ihn aber, auf mein halbes Gehalt Bergicht leiften zu durfen, folange ich mit jenen Arbeiten nicht wirklich zu thun hätte. Das hat er angenommen, und da bin ich wieder mit Frau und Kind hier. - Die Anerbietungen bes Ronigs von Sachsen habe ich nun befinitiv abschlagen muffen; aber um auch bas möglichst freundlich zu machen, reifte ich wenige Tage nach meiner Un= funft hier nach Dresben, bankte bem Ronig noch einmal mundlich und bat ihn, nichts besto weniger die 20,000 Thir. Die ein alter Leipziger in seinem Teftament bem Ronig zu einem Runftinftitute zur Verfügung gestellt bat und Leipzigern zu einer Mufitschule zu geben, und das hat er nun gethan. Borgestern fam die officielle Bestätigung bavon. Diese Musikschule foll nun noch diesen Winter, wenigstens in ben Grundzugen, in's Leben gerufen werden; steht sie ba, so barf ich mir boch jagen, daß ich dem hiesigen Musikwesen einen bleibenden Rugen verschafft habe. Fangen fie bann in Berlin etwas Tuchtiges an, fo fann ich mit gutem Gewiffen dorthin ziehen; schieben fie es auf die lange Bant, so fann es auch sein, daß ich das halbe Behalt, und die hiefige Stelle noch länger, als für dice Jahr behalte, und meine bortigen Berpflichtungen fich barauf beichränken wie jest, einzelne Arbeiten im besondern Auftrage Des Könige zu machen (jest habe ich z. B. Musik zum Sommer= nachtstraum, jum Sturm, und jum Dedipus auf Rolonos ju

liefern). Das ift benn nun die erwünschte Beendigung ber langen, langen Angelegenheit. Berzeih alle Die Details; Dir wollte ich gern recht genau alles auseinanderseten. — Nun fällt mir eine Bitte ein, die ich Dir längst thun wollte. In der Schweiz fah ich meinen vorigen Kührer, Michel, wieder, der fich mir auf ber gangen früheren Reise als einen ercellenten, braven und liebenswürdigen Rerl bewiesen hatte, und den ich jest eben so wieder traf, verheirathet mit einer allerliebsten, hubschen Frau, mit Rindern, und nicht mehr als Führer, sondern als Wirth zur Krone in Meiringen etablirt. Wir hatten bei unferm ersten Aufenthalt diesen Sommer dort im Hôtel du Reichenbach gewohnt, kehrten aber beim zweiten in der Krone ein, und waren außerordentlich zufrieden, namentlich mit der Rein= lichfeit und Nettigkeit, und dem willigen Benehmen aller Leute im Saufe. Ein rechtes achtes Schweizer Dorf-Wirthshaus im besten Sinne. Run ift fein größester Bunsch, in ber neuesten Auflage von Murray's Switzerland unter den Wirthohaufern in Meiringen aud' das feinige aufgeführt zu sehen, und ich habe ihm versprochen, zu versuchen, ob ich es dahin bringen fonnte\*. Bift Du nun im Stande, das zu bewirken? Das erste Wirthshaus dort ift nämlich der wilde Mann, das zweite der Reichenbach, und das dritte ist die Krone un= zweifelhaft, und wenn es Murray so empfiehlt, so bin ich über= zeugt, daß er Ehre damit einlegt. Roch könnte er erwähnen, daß es wunderschön liegt, mit der vollen Aussicht auf die Engelhörner, und gegen ben Rosenlauigletscher zu. - Michel

<sup>\*</sup> Bergl. ben Brief vom 3. September 1842 an feine Mutter, Seite 329.

fagte, der Redacteur des Reisebuches sei da gewesen und von ben andern Wirthen fehr fetirt worden; das erlaubten feine Mittel freilich nicht fo, aber ein erklecklich Stud Geld wolle er schon dran wenden, wenn er ihn nur nennen wollte. 3ch war indignirt und fagte: ohne Geld, oder gar nicht, aber ich bachte an viele musikalische Zeitungen und Componiften, und predigte nicht viel über ben Wegenstand, aus Furcht, er möchte von meinen lieben Collegen auch mal erfahren, und Revange nehmen. Es ift jest die Rlage, daß die großen städtischen Sotels die kleinern, behaglichen, acht schweizerischen Säufer verdrängt haben; da ware benn eins ber letteren Urt; nun muß es Murray aber auch empfehlen. Bitte, thu bafür was Du fannst, und sag mir, ob es gelingt. Bergeih, baß ich Dich Gefandtichaftsmann mit so was belästige. Aber fenntest Du Michel, so hättest Du ihn lieb. — Jest wollte ich nun viel zeichnen, und alle möglichen Allotria gern treiben, componiren nebenher; aber ba liegen ungeheuer bice Correcturftöße von der A moll Symphonie, und der Antigone, bie freffen alle freie Zeit weg. Und dabei ber schreckliche Saufen Briefe!

Mein liebster Freund, mögen Dich diese Zeilen in guter Gesundheit und frohen Sinnes antreffen; mögest Du meiner gedenken, wie ich mein Leben lang Deiner, und mögest Du mir auch bald sagen, daß es so ist, und uns, Deine treuen Freunde, wieder erfreuen. Denn Cécile schreibt solch einen ganzen Brief mit, und sitzt neben mir, und weiß von allem, und ist wie ich immer und ewig

Dein Freund

Un seine Mutter.

Leipzig, den 28. November 1842.

#### Liebste Mutter!

Da benn doch einmal wieder die Keder und das Papier statt des abendlichen Theestündchens dienen sollen, so beginne ich damit einen Vorschlag zu machen, nämlich ob es Dir Recht ift, wenn ich jeden Sonnabend regelmäßig schreibe (aber frei= lich oft nur zwei Worte, davon nachher) und ob dafür irgend einer aus der Familie, so oft Du nicht kannst und willst, die regelmäßige Antwort übernehmen will. Nächst ber Freude, die es mir machen wird, voraus zu wissen, daß ich dann und wann von Dir hore, ift es mir fur mein Schreiben ordentlich noth= wendig; benn zu einem wochentlichen Brief muß fich die Zeit schon finden, während ich ohne bas mich schämen wurde nur zwei Zeilen zu schicken, wenn ich zu mehr einmal nicht kommen Du haft keine Idee davon, welche Maffe Geschäfte, musikalische, wirkliche und gesellige, seit meinem Siersein schon wieder über meinen Arbeitstisch gegangen find. Die wöch ent= lichen Concerte, die ausnahmsweise gegebenen, - bas Geld, welches der König nun endlich auf meine perfönliche

Bitte den Leipzigern bestimmt hat, und zu dessen zwedmäßigster Berwendung ich bereits gestern den Plan einreichen mußte, die Correctur der Amoll Symphonie in Partitur und Stimmen, und eine Unmasse von Briesen: — das sind so die Hauptpunkte, die sich aber noch in eine Menge Nebenpunkte verzweigen. Nebenbei hat Raupach den ersten Chor der Athalia schon eingeschickt; den Sommernachtstraum und den Dedipus wälze ich täglich schneller im Kopse herum; die Walpurgisnacht möcht' ich gern auch nun endlich zu einer Symphonie-Cantate machen, wozu sie ursprünglich bestimmt, und aus Mangel an Courage nicht geworden war, und die Violoncellsonate beendigen. —

Bor drei Tagen mar bas Concert ber alten Schröder, in bem ich spielen und die Run Blas Duverture birigiren mußte; die alte Declamatrice hat und alle durch die große Rraft und Lebendigkeit ihres Organs und gangen Wefens noch mahrhaft erfreut. Im Einzelnen schien mir wohl ein bigden zu viel auf Wortausbruck gesehn, und dem Detail zu viel Recht über die Stimmung eingeräumt; aber im Gangen war mir boch die Erscheinung höchst merkwürdig! Stand fie benn in ihrer Jugendzeit auch im Ruf, dem Effect mehr Recht einzuräumen als billig, und was waren damals ihre besten Rollen? Die Tochter (junger aussehend, und witber und toller als je) sang außer= bem, - fingt noch heute Abend in Döhler's Concert, wird auch wahrscheinlich noch nächsten Donnerstag im Abonnement= Concert fingen, und 8 Tage, welche die in einer Stadt que bringt, find auch nicht die ruhigsten fur ihre Befannten; dazu Tichatschek, Wagner, Döhler, Mühlenfels, bas war bie vergangene Woche ein fortwährendes Leben und Treiben!

Laß doch am Theetisch einmal die Stelle aus dem letzten der Antiquarischen Briese von Lessing vorlesen: "Wenn ich Kunstrichter wäre" u. s. w., ob über die auch gestritten wird, oder ob alle mit mir einig sind, daß es das Erschöpfendste ist, was man einem Recensenten vorschreiben kann? Eigentlich Jestem! Jetzt wo so viel Künstler, alt und jung, gut und schlecht, hierherkommen, fällt mir täglich die Stelle von neuem ein.

Dein

Felix.

# In Yauf Idendelssohn Zartholdn.

Ceipzig, ben 5. December 1842.

#### Mein lieber Bruber!

Da es einmal hergebracht ist und zwar von Rechtswegen, daß ich in meiner Berliner Angelegenheit keinen Schritt gesichehen lasse, ohne ihn Dir gleich ausführlich mitzutheilen, so schreibe ich Dir heut' diese Zeilen, obwohl ich in Arbeit stecke bis weit über die Ohren. Bom König bekam ich gestern folgenden Brief:

"Aus der abschriftlichen Anlage gebe ich Ihnen zu ersehen, was ich in Betreff des Instituts zur Verbesserung des Kirchensgesanges an die Special-Commissaren W. G. R. v. Massow und W. G. R. General-Intendanten der Hofmusik Gr. v. Redern unter dem heutigen dato erlassen habe. Zugleich habe ich Ihrem Wunsche gemäß den Staats-Minister Eichhorn und den Finanz-Minister v. Bodelschwingh davon in Kenntniß gesetzt, daß Sie vorläusig dis zum Eintritt in Ihre Functionen nur 1500 Thir. statt 3000 Thir. beziehen wollen. Ich ernenne Sie zum General-Musik-Director und vertraue Ihnen die Oberaussicht und Leitung der firchlichen und geistlichen

F. Menbelefohn Bartholop, Briefe, 11.

Musik als Wirkungskreis an. Charlottenburg, ben 22. Nos vember 1842."

Die Anlage enthält eine Cabinets-Ordre, die durchaus in dem Sinne der damaligen Unterredung, durchaus nach meinen Bunschen, sehr klar und zweckmäßig abgefaßt ist, — offenbar unter Mitwirkung des Herrn v. Massow, und mit dem Willen die Sache wirklich und wahrhaftig in's Werk zu setzen. Daß auch gar keine erheblichen Schwierigkeiten obwalten, ist aus der Cabinets-Ordre aus's Neue zu ersehen; ob ich aber dennoch die Ausführung für gewiß annehmen kann, das lasse ich dahingestellt, die ich's sehe. Die Conservatoriumsgeschichte war noch weiter vorgerückt und schien noch bestimmter. Indeß bleibe ich auch andererseits bei meiner früheren Ansicht, und thue was ich kann, um alles zu befördern und meinen guten Willen an den Tag zu legen.

Herr v. Massow schreibt mir (ebenfalls gestern) ich möge nun bald einmal nach Berlin kommen, um mit ihm und Gr. Restern zu sprechen; es bedürfe nur eines oder zweier Tage dazu; ich werde ihm aber antworten, daß ich am 17ten komme, und mich bis zum 23sten zum Bleiben einrichte. Leider ist es länger nicht möglich; indessen wir beide kannegießen doch ein bischen, und bleiben zusammen solange es geht. —

Daß mir der König bei der Gelegenheit wieder einen neuen Titel gegeben hat, macht mich fast verlegen; ich möchte nicht gern zu den Jetigen gehören, die mehr Ehrenstellen bestitzen, als sie gute Noten geschrieben haben, und doch sommt es

<sup>. \*</sup> Bergleiche den Brief vom 28. October 1842 an den Konig, Seite 342.

nun bald so heraus; wenigstens weiß ich noch gar zu wenig, was ich für Alles das in Erwiederung werde leisten können. Indeß habe ich's ja nicht gesucht, und da kann man mir es schon nachsehen; abschlagen läßt sich's ja doch nicht, und freuen thut Einen die Überschäßung auch, weil sich's doch bei Gelegensheit durch Unterschäßung wieder einbringen läßt.

Immer

Dein

Felix.

# In seine Mutter.

Ceipzig, ben 11. December 1842.

#### Liebste Mutter!

Um 21sten oder 22sten geben wir hier ein Concert für den König, der allen Hasen der Umgegend den Tod geschworen hat, und in welchem wir ihm die Hühner= und Hasenjagd aus ben Jahreszeiten (fehr rührend!) vorsingen wollen. Im zweiten Theil soll dann meine Walpurgisnacht wieder auferstehen; freilich in einem etwas anderen Habite als bem vorigen, das allzu warm mit Pofaunen gefüttert, und fur die Singftimmen etwas ichabig war; aber bafür habe ich auch die ganze Barti= tur von A bis Z noch einmal schreiben, und zwei neue Arien einsegen muffen, - ber übrigen Schneiberarbeit nicht zu ge= benken. Wenn es mir aber jest nicht recht ift, so schwöre ich, es für das übrige Leben aufzugeben. Ein Stud vom Sommer= nachtstraum, und vom Dedivus bente ich ebenfalls mit nach Berlin zu bringen, und die Musikschule foll hier auch, will's Gott, bis zum Februar los geben. Hauptmann, David, Schumann und Frau, Beder, Pohlenz und ich find für den Anfang bie Lehrer; mit 10 Freistellen fangt es an; die übrigen, die Unterricht haben wollen, muffen 75 Thlr. jährlich bezahlen. Nun weißt Du alles was ich weiß, das Weitere soll eigentlicherft die Erfahrung und die Probe lehren. —

Neulich hätte ich Dich im Abonnements : Concert geswünscht; das Beethoven'sche G dur Concert, das mein altes cheval de bataille ist, habe ich wohl niemals so gut gespielt wie da; namentlich machte mir die erste Cadenz und ein neuer Rückgang in's Solo vielen Spaß, und den Leuten, wie essischen, noch mehr! —

Was Du mir von dem dortigen Concert: Repertoire schreibst, macht mir wenig Lust, mehr davon zu hören; die arrangirte Aufforderung zum Tanz, und die Compositionen vom englischen Gesandten, — das sind die rechten Sachen! Will man schon einmal Versuche mitgeben und mithören, da sei man denn doch lieber etwas milder gegen unsere vaterländischen! Du wirst wieder sagen, ich sei sauer. Aber manche Iveen sind mit meinem Leben und meiner ganzen Kunstansicht zu eng verswachsen, und da mußt Du mir sie schon nachsehen.

Das Denkmal für ben alten Sebastian Bach ist wunders hübsch geworden\*. Borgestern war Bendemann hier, um es noch einmal zu besichtigen; da waren alle inneren Gerüste wegsgenommen, und die vielen Säulen und Säulchen und Schnörstel, vor allem die Basreliess und das alte prächtige Perrückensgesicht prangten frei im Sonnenschein, und machten mir große Freude. Das Ganze mit seinen vielen zierlichen Berzierungen erinnert wirklich an den alten Sebastian. Nun ist es wieder zugestellt, und bleibt so bis zum März, wo es an seinem Ges

<sup>\*</sup> Bergleiche ben Brief vom 10. August 1840. Geite 232.

burtstag durch eine seiner Motetten eingeweiht werden soll. Umher werden Cedern eingepflanzt, und eine gothische Bank davor hingestellt. Übrigens wollen wir so wenig Wesen wie möglich davon machen, um nicht in das jetzige Phrasenzeug und die Kunst- und Künstleranbetung, wie sie Mode ist, einzustimmen. Es geht Unsereinem wahrhaftig jetzt äußerlich um ebenso viel zu gut, wie es sonst den Künstlern zu schlecht ging; für und wäre das zwar ganz angenehm, aber für die Sache taugt es nichts; die Kunst wird verhätschelt und faul; darum sollte sich Einer über seine jetzigen Feinde mehr freuen, als ärgern. Zum zu gut gehn rechne ich's auch, daß mich der König von Preußen zum General-Musts-Director ernannt hat; das ist wieder ein neuer Titel, eine neue Ehre, und ich weiß noch nicht einmal, ob und wann ich genug thun kann, um die alten zu verdienen.

Heute ift ein schöner Tag, mit herrlichen, unvergestlichen Erinnerungen für uns Alle\*; sei auch meiner eingedenk an diesem Tage, wie ich Deiner und Seiner mein Lebenlang.

Dein

Felix.

<sup>\*</sup> Geburtstag von Mendelsfohn's Bater.

Un den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Leipzig, ben 16. December 1842.

#### Mein lieber Schubring!

Bier ichide ich Dir nun, Deiner Erlaubnif gemäß, ben Tert des Elias, soweit ich ihn jest habe. Ich bitte Dich, hilf mir tuchtig baran, und schicke ihn mir mit recht vielen Bemerkungen am Rande (b. b. Bibelftellen und bergl.) balb wieder. - Auch Deine früheren Briefe darüber lege ich bei, ba Du es wollteft, und habe fie aus dem Buche geriffen, in bem fie standen. Sie muffen aber wieder hinein, deshalb vergiß ja nicht, fie mir wieder zu ichiden. Gehr richtig berührst Du gleich in bem erften biefer Briefe (auf ber erften Seite unten) die Sauptschwierigkeit bes Tertes, und den Bunkt, worin es ihm auch jett noch am meisten mangelt: Die allge= mein gultigen, allgemein eindringlichen Betrachtungen und Worte. Denn naturlich ift es nicht meine Absicht, "eine biblische Walpurgisnacht" hinzustellen, wie Du erwähnst. — Durch bie mit lateinischen Lettern geschriebenen Stellen habe ich diesem Mangel abzuhelfen gesucht, aber es fehlt immer noch, auch an ber Durchführung berer, und an ben recht pragnanten Worten für die Motive. Das ist denn der erste Punkt, auf den ich Dich bitte zu denken, und wo Deine Nachhülse sehr nöthig ist.

— Zweitens bei der "dramatischen" Einrichtung. Ich kann nämlich das halb Opernhaste der meisten Oratorien-Terte (wo man sich mit allgemeinen Figuren, wie z. B. ein Israelit, ein Mädchen, Hannah, Misch und dergleichen durchhilft, und wo die dann statt zu sagen "es geschehe das und das", sagen müssen: "weh' mir, ich sehe das und das geschehen") gar nicht leiden, halte sie für schwach, und mag dergleichen nicht mitmachen. Aber freilich ist das ewige "er sprach" u. s. w. auch nichts Rechtes. Beides ist im Terte vermieden, doch ist auch das und bleibt immer noch eine der schwachen Seiten.

Dann überlege Dir auch, ob es zu rechtfertigen ist, daß außer dem Elias eigentlich feine andere dramatische Figur hersvortritt? — Ich glaube doch. Aber freilich müßte er auch zu Ende, bei der Himmelfahrt, etwas zu sprechen (singen) haben. Kindest Du dazu wohl passende Worte? Überhaupt ist der zweite Theil, noch mehr das Ende davon, noch sehr im Ungewissen. Einen Schlußchor habe ich noch gar nicht, was meinst Du dazu? Laß Dir das Ganze recht empsohlen sein und schreibe namentlich recht viel schöne Arien, Betrachtungen, Kernsprüche, Chöre, und alles andere auch, auf den Rand, und schick mir's so bald als möglich wieder.

Die Méthode des Méthodes erfolgt ebenfalls hierbei. Indem ich sie eben wieder durchblättere, denke ich mir doch, daß Du hie und da manches Brauchbare darin finden wirst. Ist das der Fall, so bitte ich Dich, behalte sie so lange als Du und Deine angehenden Clavierspieler sie irgend brauchen können; ich brauche sie gar nicht. Gefällt sie Dir nicht, so

fann ich Dir statt ihrer zur Ansicht die Zimmermann'sche Clasvierschule schicken, die ziemlich auf einem ähnlichen Plan besruht, und nur andere Beispiele u. s. w. hat.

Es ist doch ein ander Ding mit dem Sprechen, als mit dem Schreiben. Die wenigen Minuten neulich mit Dir und den Deinigen sind mir doch lebendiger und erquicklicher, als noch so viel Briefe gewesen! —

Immer

Dein

Felir M. B

### Un Paul Aendelssohn Bartholdn.

feipzig, ben 22. December 1842\*.

#### Mein lieber Bruder!

Daß wir alle hier gesund sind, und traurig hinleben, wie wir können, eingedenk des Guten, was und früher zu Theil wurde, das habe ich den Tag nach meiner Ankunft an Euch geschrieben: es war an Fanny adressirt, aber an Euch alle geschrieben. Allein Du hattest nichts davon gehört, und auch in dieser Kleinigkeit spricht sich wieder aus, was sich tagtäglich mehr und mehr aussprechen wird, tieser und fühlbarer: daß der Vereinigungspunkt sehlt, in welchem wir uns immer noch als Kinder fühlen dursten. Waren wir es nicht mehr den Jahren nach, so dursten wir es dem Gefühle nach sein. Wenn ich an die Mutter schrieb, so hatte ich damit an Euch Alle gesschrieben, und Ihr wußtet es auch; aber Kinder sind wir nun nicht mehr, und haben es genossen was es heißt, das zu sein. Es ist nun vorbei. — Man hält sich in solcher Zeit an Außerslichseiten, wie in einer finstern Stube, wo man den Weg sucht,

<sup>\*</sup> Mach dem Tod der Mutter.

- von einer Stunde zur andern. Sag' mir, ob wir es fo einrichten wollen, daß ich einen Tag der Woche abwechselnd an jeden von Euch schreibe und Antwort bekomme, sodaß wir doch wenigstens alle drei Wochen von einander hören, unbeschadet bes öfteren, ober ob Dir eine beffere Ginrichtung einfällt? Sabe auch taufend Dank fur Deine liebe gute Frage wegen des Wohnens. Es war mir ichon eingefallen, Dich barum zu bitten, und nun bicteft Du es mir an. Aber ehe wir es fo feft= feten, möchte ich, Du brächteft die Sache einmal in Gegenwart ber Schwestern und Schwäger behutsam auf's Tapet. Mertst Du, daß benen irgend ein unangenehmes Gefühl daraus er= wächst, wenn ich jest, zum erstenmal, in Berlin mit ihnen nicht unter demselben Dache wohne, und sprechen fie bies Gefühl auch nur durch ein Wort, ober eine Bemerkung aus (Du wirft bies leicht verstehen können, und ich verlaffe mich gang auf Dich), so muffen wir es aufgeben. Im andern Falle wurde ich Deine Bute bankbar annehmen. Schwer wird mir ber nachste Besuch in Berlin fallen; - schwer fällt mir eigentlich alles, was ich thue und treibe, und was nicht ein bloßes Übermich= ergehenlassen ift. Doch habe ich wieder angefangen zu arbei= ten, und das ift das Einzige, was mich ein wenig beschäftigt. Bum Glud hatte ich eine halb mechanische Arbeit, Schreiberei von vielen Bogen, Inftrumentirung und bergleichen zu machen. Das ift fo halb und halb ein thierischer Inftinkt, dem man nachgeht, und wobei es Einem doch wohler wird, als ohne das. Aber gestern habe ich birigiren muffen; bas war schredlich. Sie fagten, bas erstemal wurde immer fdrecklich fein, und ich muffe einmal durch; ich glaube es auch, aber boch wollte ich, ich hatte ein Paar Wochen warten konnen. Mit einem Liebe von Rochlitz fing es an; aber wie in der Probe die Altstimmen piano sangen "Wie der Hirsch schreit", so wurde mir so schlecht, daß ich nachher auf den Flur hinausgehen mußte, und mich ausweinen. —

Hent' habe ich Gottlob wieder einen Tag, wo ich feinen Menschen zu sehen und zu sprechen brauche, und mit dem Husten geht es auch besser. — So schleicht die Zeit fort; aber was wir gehabt haben, wird nicht weniger lieb, und was wir verloren haben, nicht weniger schmerzlich mit der Zeit.

Leb' wohl liebster Bruder, bleib mir gut!

Dein

Felix.

### Un den Professor Köftlin in Tübingen.

Leipzig, ben 12. Januar 1843.

Lieber Herr Köftlin! ober vielmehr Lieber Herr Gevatter!

Welch eine große herzliche Freude haben Sie mir burch Ihren lieben geftrigen Brief, durch die frohen darin enthaltenen Nachrichten, und nun gar burch bas Gevatterbitten gemacht! Ja, das glaube ich, daß ich fo eine Pathenstelle annehme, und wie ich Ihren Brief durchgelesen hatte, brauchte ich ein Paar Augenblide, um mir felbft zu beweisen, baß ich nicht in Berfon bei der Taufe gegenwärtig sein konnte. In fruheren Zeiten hatten alle Beweise nichts gefruchtet; ich hatte Boft genommen, und war' Ihnen zum Geburtstag in's haus geschneit. - Das fann ich nun jest freilich nicht mehr, aber wenn's ein geistiges Dabeisein giebt, fo bin ich babei. Und wenn bas Andenken fo heralich lieber Freunde, und ein Beweis Ihrer Freundschaft, und eine noch engere, dauernde Verbindung berfelben fo eine rechte mahre Freude ift, und die gange Seele durchwärmt, fo empfinde ich diese Freude, und danke Ihnen und Ihrer Frau dafür.

Ihr Gevatter war' ich nun, das war' bestimmt; aber nun muß ich noch tausend Dinge wiffen, und wenn die Taufe vor= über ift, und ich erfahre nicht alle die Details, die Gie mir in Ihrem Briefe verschweigen, bann geht's schlimm. Sie vergeffen wohl, daß ich selbst drei Kinder habe, und also für alles das doppelt empfänglich bin. Nicht einmal die Namen fagen Sie mir ja, die der Knabe bekommen foll, und ob er blond oder braun, schwarz- oder blauäugig ift. Das will meine Krau alles ebenfogut wiffen, wie ich, und wir hoffen, daß Sie uns nach ber Taufe einmal recht ausführlich barüber schreiben mogen. Sie find mir ein wenig bofe gewesen, daß ich ein schlechter Correspondent bin. Sei'n Sie mir niemals bose barüber, das bitte ich Sie herzlich; ich fann es nicht ändern; es ift ein Kehler, in den ich trot des besten Willens immer wieder verfalle, und den ich in diesem Leben niemals ablegen werde. Bu vieles steht mir entgegen; zuerft eine wahrhaft instinktmäßige Schen vor Feder und Papier, wenn es nicht Noten gilt; bann eine Bersplitterung in eine solche Maffe Berufs= und anderweitige Geschäfte, die ich theils für mich, theils für Andere zu beforgen habe, daß ich mein Leben zuweilen nur so führen kann, wie sich Einer im Gedränge mit beiden Ellenbogen durchstößt und durch= schlägt, die Küße mit braucht, allenfalls auch noch Käuste, Bahne u. f. w. - So ift mir am Ende mancher Woche zu Muthe; die Zeit zum Notenschreiben erzwinge ich mir, sonft fonnte ich's feinen Tag aushalten, aber zum Briefschreiben fomme ich nicht. -

In der letzten Zeit hatten wir aber einen schweren, bittern Berluft zu beweinen, den meiner lieben Mutter. Ich nahm mir ben ganzen Brief über vor, recht luftig zu schreiben, und kein

Wort davon zu fagen, um Sie in Ihrer Freude auch nicht durch eine trübe Stimmung zu ftoren, aber ich fühle, daß ich es Ihnen fcreiben muß, wenn mir nicht alles andere, was ich Ihnen fage, wie eine Verftellung erfcheinen foll. Co muffen Sie benn auch an meinem Leide Theil nehmen, und ich konnte es Ihnen nicht verschweigen, was und seit den letten Wochen fo tief gebeugt hat, und wovon mir uns noch nicht so bald werden erholen können. Doch ift ein Brief wie der Ihrige mir in jeder Beit, und in jedem Leide eine Erholung, und wie ich weiß, daß Sie auch jest einmal zu mir ber denken, so wiffen Sie wie berglich ich Ihre Freude mitfühlen kann; das nennt man ja wohl zusammenhalten? Sagen Sie Ihrer Frau tausend Bruge und Bludwunsche. Erzählen Sie mir, ob fie neue Lieber oder sonft was componirt bat; am schönsten war's, wenn Sie mir eins bavon im Brief mitschickten; sie erfreuen mich immer gar febr, wenn ich sie höre und spiele!

Immer

Ihr

ergebenster

Felix Mendelssohn Bartholdy.

# Un Fannn Bensel in Berlin.

Ceipzig, ben 13. Januar 1843.

————— Eine neue Symphonie von einem Dänen, Namens Gade, haben wir gestern probirt, und bringen sie im Lause des nächsten Monats zur Aufführung, die mir so viel Freude gemacht hat, wie seit langer Zeit kein anderes Stück. — Der hat ein großes bedeutendes Talent, und ich möchte, Du hörtest diese ganz eigenthümliche, sehr ernsthafte, und wohlestlingende dänische Symphonie. Ich schreibe ihm heute ein Paar Zeilen, obwohl ich gar nichts weiter von ihm weiß, als daß er in Copenhagen lebt, und 26 Jahre alt ist. Doch muß ich ihm für die Freude danken; es giebt wirklich kaum eine bessere, als schöne Musik zu hören, und sich mit jedem Tact mehr zu verwundern, und doch mehr zu Hause zu fühlen. — Käme es nur nicht so selten!

# In I. I. Gabe, Tonkunftler in Copenhagen.

Ceipzig, ben 13. Januar 1843.

# Sochgeehrter Berr!

Wir haben geftern die erfte Brobe Ihrer Symphonie in Cmoll gehabt, und wenn auch Ihnen personlich gang unbefannt, fann ich boch bem Bunsche nicht widerstehen, Gie an= zureden, um Ihnen zu fagen, welche außerordentliche Freude Sie mir durch Ihr vortreffliches Werk gemacht haben, und wie von Serzen dankbar ich Ihnen für den großen Genuß bin, den es mir gewährt. Seit langer Zeit hat mir fein Stud einen lebhafteren, schöneren Eindruck gemacht, und wie ich mich mit jedem Tact darin mehr verwunderte, und dennoch mehr zu Saufe fühlte, fo war mir es beut' ein Bedürfniß, Ihnen meinen Dank für so viel Freude auszudrücken, Ihnen zu sagen, wie hoch ich Ihr herrliches Talent stelle, wie mich diese Symphonie, das Einzige was ich bis jett von Ihnen kenne, auf alles Frühere und Spätere begierig macht! Und ba ich hore, baß Sie noch so jung find, so ist es eben bas Spätere, auf bas ich mich freuen fann, - zu dem ich in einem fo schönen Werfe die festen Hoffnungen begrüße, — für das ich Ihnen jest schon danke, wiefür den Genuß, den ich gestern gehabt habe.

Wir werden noch mehrere Proben von der Symphonie machen, und erft in 3 - 4 Wochen dieselbe zur Aufführung bringen. Die Stimmen wimmelten fo von Rehlern, daß wir fie erst sämmtlich haben durchsehen und mehrere neu schreiben lassen muffen, und dann soll sie nicht geben, wie eine neue, sondern wie eine, die dem ganzen Orchester vertraut und lieb ift. Das war nun zwar ichon gestern der Kall, und unter uns Musikern nur eine Stimme. Indef fie muß auch fo geben, daß ein jeder es hört. - Herr Raymund Härtel fagte mir, es fei davon die Rede, daß Sie selbst im Laufe des Winters herkamen. das doch der Kall, und konnte ich Ihnen dann meine Dankbar= feit und meine hohe Achtung mündlich besser und deutlicher ausdrücken oder beweisen, als es die leeren schriftlichen Worte thun! Wir mogen und nun aber jest kennen lernen oder nicht, fo bitte ich Sie, mich immer fur einen folden anzusehen, ber all' Ihren Werken mit Liebe und Theilnahme folgen wird, und bem die Begegnung mit einem Runftler, wie Sie, und einem Runstwerke wie Ihre Cmoll Symphonie jederzeit die größte, herzlichste Freude sein wird.

Ihr

ergebener Felix Mendelssohn Bartholdy

# Un Carl Klingemann in Sondon.

Leipzig, ben 13. Januar 1843.

Un bies alltägliche Leben mit Menschen, Die man boch eigentlich so fehr viel nicht angeht, - benen das nur eine Reuigkeit ift, was man felbst niemals vergeffen und verschmerzen wird, - an Zerstreuung, wie sie es nennen, fann ich mich heute noch nicht im mindesten gewöhnen. Ich empfinde aber wieder recht lebhaft, welch himmlischer Beruf eigentlich die Kunft ift. Berbanke ich boch auch ben nur den Eltern! Eben wenn alles Andere, was Einen abziehen soll, so widerwärtig, leer und schaal erscheint, so ergreift Einen ichon die fleinste wirkliche Thätigkeit der Runft gleich fo im Innern, führt fo weit, weit von ber Stadt, vom Lande, von ber Erbe weg, daß es ein mahrer Gottesfegen ift. In den Tagen vor dem 11ten hatte ich unternommen, was ich mir ichon lange vorgesett hatte, meine Walpurgionacht neu aufzuschreiben, und hatte von der gangen dicen Partitur die Singstimmen aufgeschrieben und copiren laffen. Da wurde ich nach Berlin gerufen, und nach wochenlanger Unterbrechung fing ich nun auf meinem fleinen Arbeitoftubchen, bas eine hübsche Aussicht auf's Feld und die Wiesen und ein Dorf hat, wieder an, die Instrumente dazu zu schreiben. Ich konnte oft viele Stunden lang nicht vom Tische weg, so sesselte mich der gute Umgang mit den alten wohl bekannten Hoboen und Bratschen, und dergleichen, die viel länger leben, als wir alle, und so gute Freunde sind. Zu neuem Componiren war mir's zu zerstört, und zu wund; aber auch dies blos mechanische Treiben und Arbeiten in der Kunst war mein Trost in der ganzen Zeit, wenn ich allein war, und wenn nicht Frau und Kinder mit ihren geliebten Gesichtern mich auch die Musik verzessen, und nur daran denken ließen, wie ich tagtäglich nichts thun kann, als Gott danken für alles Gute, das er mir giebt.

Du hast mich doch nicht recht verstanden mit meinem vorigen Briefe. Du sagst "ich hätte in meiner Amtstellung nicht "anders gekonnt". Die war's nicht. Die Mutter war's. Es hat sich seitdem schon wieder in die Länge gezogen mit all' den Absüchten und Plänen; ich habe mein halbes Gehalt, und habe Musik zum Sommernachtstraum, zum Dedipus, und ansderm für den König angefangen. Mein geheimer Gedanke ist immer noch, daß er sich entschließt es fortdauern zu lassen, wie es jest ist. Einstweilen habe ich hier die Musikschule zu Stande gebracht, von der Du wohl eine offizielle Bekanntmachung in den Zeitungen lesen wirst, und es giebt viel zu thun.

### Un Madame Emma Preußer hier.

Leipzig, ben 4. Februar 1843.

#### Berehrte Frau!

Beisolgend der verlangte Siebenkäs. Möge er Ihnen nur halb so viel Freude gewähren, wie mir beim ersten Lesen, und seitdem immer wieder. Ich glaube es sind von den frohsten Lesbensstunden, wo man ein solches herrliches Werf kennen und lieben lernt. Da Sie wenig von Jean Paul gelesen haben, so würde ich mich an Ihrer Stelle nicht viel um die Vorreden bestümmern, die Blumenstücke aber für's erste ganz und gar übersschlagen, und gleich beim Ansange des Buchs, Seite 26, beginnen und so die Geschichte des Siebenkäs bis zu Ende verssolgen. Haben Sie die erst gelesen, und etwa noch die Flegelsiahre, und einige seiner andern wundervollen Werke, dann wird Ihnen gewiß Alles an ihm lieb und werth — auch das Mühssamere — auch das weniger Gelungene — oder Veraltete — und dann werden Sie die Blumenstücke, die Vorreden, den Traum im Traum u. s. w. auch nicht missen wollen.

Sobald Sie etwas Neues von ihm brauchen, empfiehlt sich (aber freilich auch schon vorher) angelegentlichst Ihnen und den lieben Ihrigen allen Ihr

ergebenfter Felir Mendelssohn Bartholdy.

### In A. W. Gade, Tonkunftler in Copenhagen.

Ceipzig, ben 3. Märg 1843.

#### Sochgeehrter Berr!

Geftern in unserm 18. Abonnements-Concerte wurde Ihre. C moll Symphonie zum erstenmale aufgeführt, zur lebhaften, ungetheilten Freude bes gangen Bublicums, bas nach jedem ber 4 Sate in den lautesten Applaus ausbrach. Nach dem Scherzo mar eine mabre Aufregung unter den Leuten, und der Jubel und das Sändeflatschen wollten gar fein Ende nehmen, ebenso nach dem Adagio - ebenso nach dem letten, - und nach bem erften - nach allen eben! Die Mufiker so einstimmig au feben, das Bublicum fo entzuckt, die Aufführung fo gelungen - bas war mir eine Freude, als hatte ich bas Werk felbst ge= macht! Dber noch eine größere; benn im Eignen fieht man immer die Fehler und das Nichtgelungene am deutlichsten, wäh= rend ich in Ihrem Werke noch gar nichts empfinde, als Freude über alle herrlichen Schönheiten. Durch ben geftrigen Abend haben Sie sich das ganze Leipziger Bublicum, das wirklich Musik liebt, zum dauernden Freund gemacht; keiner wird von jest an von Ihrem Namen und Ihrem Werke anders als mit

der herzlichsten Hochachtung sprechen, und jedes Ihrer fünftigen Werke wird mit offenen Armen empfangen, sogleich mit der äußersten Sorgfalt einstudirt und freudig von allen hiesigen Musikfreunden begrüßt werden. —

"Wer die letzte Hälfte des Scherzo geschrieben hat, das ift "ein vortrefflicher Meister, und von dem haben wir das Recht "die größten und herrlichsten Werke zu erwarten," das war die allgemeine Stimme gestern Abend auf unserm Orchester, im ganzen Saal, — und veränderlich sind wir hier nicht. So haben Sie sich durch Ihr Werk eine große Menge Freunde für's Leben erworben; erfüllen Sie unsere Wünsche und Hoffnungen, indem Sie viele, viele Werke in derselben Art von derselben Schönheit schreiben, und indem Sie unsere geliebte Kunst neu beleben helsen, wozu Ihnen der Himmel alles gegeben hat, was er geben kann.

Wir hatten außer der Probe, von der ich Ihnen früher geschrieben hatte, noch in den letzten Tagen zwei andere gehabt, und einige kleine unbedeutende Bersehen abgerechnet, ging die Symphonie mit einem Leben und einer Begeisterung, daß man daraus allein schon sehen konnte, wie entzückt wir Musiker alle davon sind. — Ich höre, daß sie bei Kistner erscheinen wird; erlauben Sie mir da die Frage, ob die Überschrift der ersten Introduction % Tact, die nachher wiederkehrt, nicht zu Mißeverständnissen Anlaß geben könnte? Es steht da, wenn ich nicht irre, Moderato e sostenuto. Sollte statt dieses sostenuto nicht etwa con moto oder con molto di moto gestochen wereden? Iene Überschrift würde (wie mir scheint) zum richtigen Tempo führen, wenn es % Tact statt % wäre; aber beim % ist man so sehr gewohnt, die einzelnen Viertel gewichtig oder

langsam abzuzählen, daß ich mir denke, der Sat würde zu langsam gegriffen werden, wie mir es in der ersten Probe begegnete, bis ich mich nicht mehr an die Noten und die Überschrift, sons dern an den Sinn hielt. Und da so manche Musiker so sehr fest gerade an jenen Überschriften kleben, so wollte ich Ihnen wenigstens meine Zweifel in dieser Hinsicht ausgesprochen haben.

Haben Sie noch Dank für Ihren lieben Brief, und die freundliche Absicht, die Sie mir darin zu erkennen geben\*. Haben Sie aber noch mehr Dank für die Freude, die Sie mir durch das Werk selbst gemacht haben, und glauben Sie, daß Niemand Ihre Laufbahn mit mehr Theilnahme verfolgen, Ihren ferneren Arbeiten mit mehr Hoffnungen und mit größerer Liebe entgegen sehen kann, als

Ihr

hochachtungsvoll ergebener Kelir Mendelssohn Bartholdn.

<sup>\*</sup> Gabe bedicirte Mendelssohn die C moll Symphonie.

#### Un B. Moscheles in Sondon.

Leipzig, ben 30. April 1843.

Die Musikschule nimmt einen schönen Anfang; fast täglich kommen neue Meldungen, und die Zahl der Lehrer, so wie die der Lectionen hat schon bedeutend vergrößert werden mussen.

Zwei wahre Krantheiten machen sich aber bemerklich, denen ich, solange ich dabei bin, mit Händen und Füßen entgegensarbeiten werde: Die Direction will vergrößern und generalissiren, namentlich Häuser bauen, Locale von mehreren Stockwerfen miethen, während ich behaupte, daß für die ersten 10 Jahre die zwei Säle, die wir haben, und in denen gleichzeiztig Unterricht gegeben werden fann, außreichend sind, — und die Schüler wollen alle componiren und theoretisiren, während ich glaube, daß ein tüchtiges practisches Wirken, tüchtig Spiezlen und Tacthalten, tüchtige Kenntniß aller tüchtigen Werfe u. s. w. die Hauptsache ist, die man sehren fann und muß. Auß denen sindet sich alle andere Lehre von selbst, und das weiztere ist nicht Sache des Lernens, sondern der Gottesgabe. Daß ich demungeachtet kein Handwerf auß der Kunst machen möchte, brauche ich wohl nicht erst zu sagen. — — —

### An A. Simrock in Wonn.

Ceipzig, ben 12. Juni 1843.

### Hochgeehrter Herr!

Herr hermann hat schon vor einiger Zeit einmal in meinem Namen wegen der bei Ihnen gestochenen Vartitur der Zauberflöte angefragt; doch möchte ich mich noch einmal bei Ihnen direct erfundigen, ob fein Exemplar mit dem ursprünglichen deutschen Tert eriftirt? Db feins je eriftirt hat? Und wenn beides nicht der Kall ift, so mochte ich fast fragen, ob Sie nicht in Ihren Blatten davon den richtigen Text substituiren, und einige Abzüge davon machen laffen wollen? Es erscheint mir fast wie eine Verpflich= tung, daß ein folches Werk unverändert auf die Nachwelt fomme; wir wissen zwar noch alle recht gut, daß z. B. die Arie mit den Worten anfängt: "Dies Bildniß ift bezaubernd ichon." aber wenn in mehreren Jahren die jungeren Musiker immer nur gedruckt seben: "so reizend hold, so zaubrisch schon", so bekommen sie doch eine unrichtige Idee von dem Mozart'schen Gedanken, und ich gehe sogar so weit zu behaupten, daß selbst die entschie= den schlechtesten Stellen in einem solchen Text beibehalten zu werden verdienen, seit sie von Mozart componirt und badurch in ganz Deutschland einheimisch wurden. Will man Verbesserungen vorschlagen — recht gut, aber sie müßten dann mit dem Original zugleich dastehen, in keinem Falle dürfte dies ganz verschwinden, sonst ist der Treue gegen den großen dahingegangenen Musiker kein Genüge geschehen. Bitte sagen Sie mir hierüber einige Worte, wenn Sie an Herrn Hermann schreiben; und entschließen Sie sich zu einer Veränderung der Platten, so bin ich der erste Abnehmer, der es Ihnen dankt, aber gewiß nicht der letzte.

Ihr

Ihnen ergebener Kelir Mendelssohn Bartholdn.

### Un G. Otten in Kamburg.

Ceipzig, ben 7. Juli 1834.

# Hochgeehrter Herr!

Meinen schönsten Dank fur Ihren freundlichen Brief, ber nur allzu Wohlwollendes, allzu Freundliches über mich und meine Musik enthält. Gern käme ich einmal, folgte Ihrer freund= lichen Einladung, fagte Ihnen meinen mundlichen Dank, und spielte Ihnen recht viel vor, da Sie das haben wollen; ich habe es, seit wir und damals in Deffau begegneten, ein ganzes Theil beffer gelernt, und bin weiter gekommen. Aber nur vergleichen burfen Sie mein Spiel und meine ganze Mufit ja nicht; ba. wird mir gleich sehr verlegen dabei, und ich bin gewiß nicht der Mann, der die Leute verhindern wird, das goldene Kalb angubeten, wie Sie die Tagesmode nennen. — Roch dazu glaube ich, sie geht schnell vorüber, auch ohne Gegenwirken — freilich kommt dann wieder eine neue auf. Aber eben deswegen scheint mir das beste, seinen eigenen Weg ruhig weiter zu geben, und sich hauptsächlich vor einem Tagesübel zu hüten, das Sie unter benen, welche Sie nennen, nicht mit anführen, bas aber gewiß auch vielen Schaden thut: vor der Zersplitterung und Zerftreuung im Außerlichen. Das ist ein Vorwurf, den ich den meisten jezigen Künstlern machen möchte, und mir selbst oft auch mehr, als mir lieb ist; ich denke darum weniger daran, meine Reisen auszubreiten, als vielmehr zu beschränken, um mehr an den eigenen Fortschritten, weniger an der Meinung Anderer zu arbeiten.

Und nun haben Sie noch einmal Dank für einen so freundlichen Brief und erhalten Sie ein gutes Andenken

Ihrem

ergebenften Felir Mendelsfohn Bartholdn.

# In Paul Aendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 21. Juli 1843.

#### Lieber Bruder!

Fast bachte ich Deinen Brief mundlich beantworten gu können, denn ich war drauf und dran, wieder nach Berlin zu Berr v. Massow hat mir eine Zusendung in der ewig langen Angelegenheit gemacht, über die ich mich so geärgert habe, daß ich fast frank geworden bin, und ich fann's noch nicht recht aus den Gliedern bekommen. Ich wollte im ersten Berdruß nach Berlin, und da perfonlich mit Dir sprechen, und alles abbrechen; jest habe ich vorgezogen zu schreiben, und so schreibe ich Dir auch. — Statt nämlich die Genehmigung ber Borschläge, über die wir in der Conferenz am 10ten gang einig gewesen waren, zu schicken\*, erhalte ich von Herrn v. Massow erft den Auftrag, den Choral "Serr Gott Dich loben wir" un= verzüglich für Orchester und Chor zu schreiben, und das ist der längste Choral, und die langwierigste Arbeit, die mir vorge= fommen ift, und Tags, nachdem ich damit fertig bin, und ab= geschickt habe, erhalte ich ein Actenstück, welches ich unterzeich= nen foll, ehe die Genehmigung des Königs erbeten wird; wenn ich es unterzeichnet hätte, wurden es die andern Theilnehmer

<sup>\*</sup> Diese Conferenz wurde gehalten, um die Plane des Königs (fiehe die Briefe vom 28sten October 1842 und 5ten December 1842) der Aussführung näher zu bringen.

an jener Confereng auch unterschreiben. In Diesem Actenftud find alle Verabredungen richtig wiedergegeben, aber 6-8 Bu= fabe dazu am Rande gemacht, von benen feine Sylbe in ber Conferenz erwähnt worden ift, die gerade alles wieder aufheben, mas ber Sinn jener Berabredungen mar, die bas gange Institut und mich bagu in die vollkommenfte Abhängigkeit von herrn v. Ruftner feten, die mit einem Wort alle Schwierig= feiten, von denen ich sprach, und deren Bestehen Berr v. Massow ableugnete, in's hellste Licht segen. Es heißt u. a.: die Bestellung des Orchefters zu jeder Rirchenmusit solle von der beim Theater bestehenden Musikdirection geschehen; vor jedem Concert muffe bei der General-Intendang angefragt werden, ob es bei dem Tage (ben fie nach unfern Beschluffen ein= fur alle= mal zu Anfang des Winters wählen follten) auch fein Berbleiben habe, oder ob sie ihn abandern wolle u. f. w., lauter Dinge, von benen nicht eine Splbe in ber Confereng vorgekommen ift. Wie gefagt, ich habe mich fast frank geargert. Deiner Worte eingebent, ichien mir bas Bernünftigste gleich an den König zu schreiben und abzubrechen. Nach zweitägiger Überlegung fam mir das wieder nicht motivirt vor; ich habe also an Herrn v. Massow geschrieben, daß und warum ich nicht unterzeichnen könne, und habe ihn gebeten, mich wiffen zu laffen, ob der Konig unfere damaligen Beschluffe genehmige oder nicht. Genehmige er sie nicht, oder hielte er, Berr v. Maffow, die Aufnahme neuer Bunkte in jene Beschluffe für nothwendig, fo fahe ich die Sache fur unausführbar an, und mußte in dem Sinne handeln. Im andern Falle mußte er, daß ich zu kommen bereit sei. Zugleich hatte ich mich erklären follen, wieweit ich mit dem Dedipus sei. Ich habe geant=

wortet, daß ich Tied's Wunsche gemäß ben Sommernachts= traum zur Aufführung im neuen Balais mit Musik bearbeitet hätte; daß ich dann zur Athalia, auf speciellen Auftrag bes Rönigs, Chöre geschrieben hätte\*, und daß ich die Chöre des Dedipus feit vorigem Berbste nicht wieder vorgenommen hätte, weil man ein anderes Griechisches Stud zur Aufführung beftimmt habe. Ich habe das alles möglichst freundlich gesagt, aber ich versichere Dich, daß mich die Sache vier recht bose, wüste, verdrießliche Tage gekostet hat. Hatte ich Dich nur auf eine Stunde sprechen können! 3ch hätte gern gewußt, ob Du mein Verfahren, b. h. meinen Brief gebilligt hättest, ober ob Du einen furzen Entlaffungsbrief hättest haben wollen. Es ift zu arg, daß in allen, allen Dingen dieselbe Sache bleibt; - auch hier kann mit zwei Worten alles geebnet und recht gemacht fein, und jeden Augenblick denke ich werden fie ausgesprochen - und dann ift die Möglichkeit zu etwas Gutem, Neuem da — und dann werden sie nicht ausgesprochen, und tausend Verdrießlichkeiten kommen statt deffen, und der Ropf wird mir endlich so wust, daß ich selbst fast eben so verdreht und unnaturlich denke und werde, wie es die ganze Angelegenheit endlich werden muß. — Berzeih', daß Du Dein Theil Arger mitgetheilt bekommst; und nun habe ich ihn Dir mitgetheilt! Nun genug! Ich habe nichts arbeiten können in Diesen Tagen. - Dafür habe ich Dir die Jungfrau getuscht, und zwar den Berg höchst vortrefflich, die Tannen im Vordergrund wieder verdorben. Nun will ich auch Deine Sonate vornehmen.

Dein

Felix.

<sup>\*</sup> Beide Werke waren aber noch nicht zur Aufführung gelangt.

#### Un Paul Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 26. Juli 1843.

#### Liebster Bruder!

Eben erhalte ich Deinen lieben Brief, und zwar im Augenblick, wo ich Dir überhaupt schreiben, und wieder um Duartier betteln wollte. Ich muß nämlich nächsten Dienstag, den 1 ten August wieder nach Berlin, um das tausendjährige Reich zu probiren, aufzuführen, und mit dem König über seine Ansicht von der Composition der Psalmen zu sprechen. Dazu hat er mich gestern eingeladen und es versteht sich, daß ich komme; daß ich bei Dir wohnen möchte, versteht sich auch; versteht sich saber auch, daß ich Euch gelegen komme? — denn ich werde diesmal wohl wenigstens 8 Tage bleiben; am 6ten ist die Feier des besagten Reichs erst. Sag' mir eine Zeile Antwort. —

Von Massow, der mir die Einladung des Königs schreibt, habe ich zugleich Antwort auf meinen Brief. Er sagt, wir wären nun gewiß ganz einig, und es handle sich nur noch um Formfragen. Ich werde mir die Langeweile und den Berdruß,

ben eine so langwierige Correspondenz immer mit sich bringt, ersparen, und da ich zum 1000jährigen Reich ohnehin komme, auch zugleich die 10,000jährige Sache mundlich beantworten. Herr v. Maffow fagt ziemlich grade heraus: handeln und bie= ten machen den Kauf; er habe erst einmal versuchen wollen, ob ich unterschreiben werde; da das nicht der Kall sei, so wur= den wohl die Anderen nachgeben u. f. w. - Mir wird von alledem so dumm, und gefallen thut mir's gar nicht. Indeß ift's wahr, daß ihm ebenfalls der Ropf brummen muß, und die erdenklichste Mühe scheint er sich auch zu geben. — 3ch bringe Dir die ganze Clerisei zu Deiner Beurtheilung mit; wir wollen sie beim Anziehen zusammen lesen. Ich hoffe diesmal nicht ein bloßes Söflichkeitsdiner beim König zu haben, fon= bern ein ordentliches Geschäftsgespräch; dabei wird sich mahr= scheinlich bann am allerleichteften ein Resultat herausbringen laffen. Wo möglich such' ich's zu verschieben bis nach ber 1000jährigen Feier; der Choral, den ich dazu habe ausschreiben muffen, ift, glaube ich, gerade das, was ber König wünscht; jedenfalls giebt er dann einen Anhaltepunft zur Berständigung. -

Meinen Arger, der wirklich diesmal stärker war, als seit langer Zeit, habe ich auf der Fahrt nach Naumburg, gleich bei Rippach, wo man nach Beißenfels hinunterfährt, im Hohlweg gelassen, und ein Baar gute Gespräche und Spaziergänge mit Mühlenfels nahmen die letten Spuren davon fort. Sehr hübsch war es in Kösen; unter Haselnußstauden und schönen Linden begegneten wir gleich Mme. F\*\* und Herrn C\*\* und aus allen Sträuchern leuchteten statt der Johanniswurmchen die rothen Ablerorden verschiedener Classen. Es war aber

doch wirklich schön. Und ich schreibe jest wieder Noten, statt Tannen zu malen; daher verspreche ich noch nicht gewiß, ob ich die Jungfrau bis über 8 Tage fertig bringe; — ich habe den Wald fürzlich zum zweitenmale gewaschen. Übermorgen ist es jährig, daß wir nach der Schweiz ausreiseten!

Dein

## Un Paul Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 26. August 1843.

#### Lieber Bruber!

Gestern erhielt ich von Herrn v. Massow einen Brief mit der Nachricht, daß der König die bewußten Anträge der Wirfslichen Geheimen Räthe vollständig genehmigt habe; das wollte ich Dir gleich schreiben\*; heut erhielt ich einen zweiten Brief, mit der Nachricht, daß der König im neuen Palais drei Vorsstellungen in der zweiten Hälste des Septembers haben will, nämlich: 1) Antigone; 2) den Sommernachtstraum; 3) Athaslia (Medea soll zwischen 1 und 2 gegeben werden, also alle vier in 14 Tagen) und daß ich dazu nach Berlin eingeladen bin. — Nun schreibe ich lieber gar nicht, denn gräßlich habe ich nun bis dahin zu thun, da noch keine Partitur für den Abschreiber tauglich ist, von der Athalia die Duvertüre noch sehlt, so wie die Instrumentation des Ganzen u. s. w. Ich habe aber doch geschrieben, ich würde kommen, und die Musik solle fertig sein. —

Immer

Dein

<sup>\*</sup> Nichts besto weniger unterblieb bie Aussührung auch bieses Projects, und Mendelssohn bat nach einiger Zeit Seine Majestät den König,
ihn jeder öffentlichen Wirksamkeit zu entheben, und nur in einem perfönlichen, fünstlerischen Berhältniß zu Seiner Majestät bleiben zu durfen, was der König dann auch huldreich gewährte.

# Un Vaul Andelssohn Bartholdn.

Ceipzig, ben 16. Ceptember 1843.

#### Lieber Bruber!

Bor sechs Tagen schrieb mir Herr v. Küstner (nach zehnstägigem Stillschweigen auf alle meine Briefe und Sendungen) ber ganze Plan mit den Borstellungen im neuen Palais sei aufgeschoben bis in den October. Darauf erhalte ich heute natürlich wieder einen Brief von ihm "Dienstag den 19ten sei Antigone". Zum Glück habe ich den Braten gerochen, und kann übermorgen mit dem ersten Zuge nach Berlin reisen. —

Alles übrige mündlich. Du haft mir erlaubt, wieder in dem einzigen Hôtel abzusteigen, wo es mir in Berlin gefällt, also gehe ich zu Dir! —

Auf Wiedersehn!

Dein

Leipzig, ben 3. October 1843.

# Einem Hochedeln und Hochweisen Rath ber Stadt Leipzig

habe ich zu verdanken, daß ich mich in jedem Sinne als dieser Stadt angehörig ansehen darf. Wenn ich daher so frei bin mich in einer Angelegenheit an den Hochedeln Rath zu wenden, die zwar mich nicht persönlich, aber desto mehr die Interessen der Kunst in dieser Stadt, und somit die Stadt selbst betrifft, so hoffe ich um deswillen auf gütige Nachsicht und halte es für meine wahre, rechte Bürgerpslicht, in solcher Angelegenheit nicht unthätig zu schweigen, sondern meine gehorsamsten Wünsche und Bitten vertrauensvoll einem Hochedeln Rathe gegenüber auszusprechen.

Das hiesige Stadt: Orchefter hat mich von einer Eingabe in Kenntniß geset, in welcher es um einige Veränderungen seines Contractes mit dem Theater-Unternehmer bittet; haupt-sächlich war es eine Erhöhung der vor vielen Jahren sestgesetzen Gehalte und eine Verbesserung der Substituten-Ordnung, von denen es sich dabei handelte, und zu deren Erreichung die Vermittelung des Hocheden Nathes erbeten wurde.

Dies Gesuch ift in seinen wesentlichen Punkten zuruchgewiesen, jedoch anstatt der erbetenen Zulage eröffnet worden, daß der Theater-Unternehmer jährlich 300 Thlr. mehr auf den Orchester-Etat verwenden wolle (welche 300 Thlr. auf die 31 Mitglieder zu vertheilen sein sollten), ja daß er "wenn er mit den Leistungen des Orchesters zufrieden wäre, und wenn es seine Einnahmen erlauben sollten, sich bewogen sinden dürfte, noch außerdem dem Orchester vielleicht eine Gratisication zu bewilligen."

Ich kann mir ein folches Anerbieten nur durch eine undeutsliche Darstellung in den Eingaben des Orchesters oder durch unrichtige Ausdrücke darin erklären. Denn nach meiner Meinung follte es sich darin nicht von einem Almosen handeln, sons dern von einer Maßregel der Gerechtigkeit.

Ich weiß wohl, daß es schwer sein mag, an geistige Leisstungen, wie die eines Orchesters, den Zahlenmaßstab zu legen und sie nach Thalern und Groschen zu tariren; aber in Zeiten wie die jezige, wo so viel von geistigem Eigenthum die Rede ist, steht doch wohl das Eine fest, daß es Gerechtigkeit und Unsgerechtigkeit, Billigkeit und Unbilligkeit in der Bezahlung geistiger Leistungen giebt; daß diese nicht von dem mehr oder minder guten Willen, von der größeren oder kleineren Gnade des Bezahlenden abhängt, sondern daß ein Recht eristirt, welches der in Anspruch zu nehmen hat, der sein Leben einer geistigen Ausgabe widmet und der darum auch verlangen muß, daß ihm dadurch sein Leben gefristet werde, sobald er diese Ausgabe gut und untadelig löst. Das thun aber die Mitglieder des hiesigen Orchesters auf's trefflichste, und in diesem Sinne halte ich nach meiner innersten Überzeugung

die Besoldungen, wie sie im bisherigen Contracte zwischen dem Orchester und dem Theater-Unternehmer festgeset waren, für unbillig. Sie waren es vielleicht schon damals als sie auf diese Weise sestgeset wurden, sind es aber im Lause der Zeiten noch viel mehr geworden. Der Beweis hiervon ist in der ersten Eingabe des Orchesters auf eine so klare Weise geführt, daß ich glaube, es bedarf nur eines Blickes auf diese Eingabe, um die Richtigkeit meiner letzten Behauptung einzusehen.

Träte der Hochedle Nath nun dieser Meinung bei, überseugte er sich von der Unbilligkeit jener Punkte, so wäre nur noch die Frage, ob es dem TheatersUnternehmer auch möglich sei, die Bünsche des Orchesters zu berücksichtigen, ob er nicht durch Bewilligung der erbetenen höheren Gagen Bankerott machen müsse, ob man also, indem man dem Orchester Gerechstigkeit widersahren ließe, nicht gegen ihn eine Ungerechtigkeit begehen würde?

Dreierlei fann hier einen Anhaltepunkt geben: die bisherigen Einnahmen des Theater-Unternehmers; die anderen Theater-Gagen im Bergleich mit denen des Orchesters; endlich die Gehalte andrer deutscher Orchester in Städten ähnlichen Ranges wie Leipzig.

Was die Einnahmen des Theater-Unternehmers betrifft, so ist es schwer, sich eine genaue Kenntnis davon zu verschaffen. Trop aller officiellen Documente und Rechnungs-Ablagen wage ich die Behauptung aufzustellen, daß Niemand in Leipzig eristirt, der hierüber genau unterrichtet ist, ausgenommen die früheren Theater-Unternehmer selbst, die sich aber auf Beantwortung dergleichen Fragen nicht einlassen. Soviel ich indes von solchen

officiellen Documenten hier und in andern Städten auch gesesehen habe, aus allen ging unwidersprechlich hervor, daß bei einem Unternehmen der Art eine jährliche Mehrausgabe von circa 2000 Thlr. nicht die Speculation von einer glücklichen zu einer unmöglichen macht. — Dies zeigt ein Blick auf die abwechselnden, zuweilen sehr hohen Gagen der Sänger und Sängerinnen, für deren Engagement kein Theater-Unternehmer eine Mehr-Ausgabe wie die obige scheuen wird, um nur seiner Bühne größeren Glanz zu verschaffen.

Diese Bagen geben zugleich Antwort auf ben zweiten Bunft; sie find in ben Jahren, seit welchen bas Orchester bei berfelben Befoldung fteben geblieben ift, fast überall fo bedeutend gestiegen, daß ein Theater-Unternehmer damaliger Zeit vielleicht auch erflärt haben wurde, ein folder Gagen-Ctat fei mit bem Erfolg feines Unternehmens unvereinbar. Aber Die Zeiten haben sich geandert, und der Theaterbesuch hat sich geandert. Die Sanger geben nach einer Reihe von Jahren ab, ibre Stellen muffen neu befett, neue Contracte gemacht werden, und fo hat fich ba gang von felbst bie Gerechtigfeit eingestellt, welche die Orchestermitglieder bis jest umfonst er= bitten: Sanger und Sangerinnen find hier in Leipzig bezahlt, wie an andern ähnlichen Orten, und das Orchester ift es nicht. Wollte man aber fagen: Sanger und Sangerinnen feien burchaus nur nach ben Erforderniffen der Zeit zu mählen und zu bezahlen - hingegen beim Orchefter fomme es weniger barauf an; ob das etwas beffer ober schlechter befest ober befoldet fei, merke Niemand im Bublicum - so ift das gerade wieder ein Grund, ber mich zu biefem Schreiben gezwungen bat; benn Dieser Meinung immer entgegenzutreten halte ich für meine,

und für jedes Musikfreundes Schuldigkeit. Eben weil bas Orchester nicht ein Luxus-Artifel, sondern die nothwendigste, wichtigste Grundlage für ein Theater ift, eben weil das Publi= cum jederzeit auf die Luxus-Artifel mehr zu sehen pflegt, als auf das Wesentlichste — eben deswegen ist es Pflicht, dahin zu wirken, daß über dem Glänzenden nicht das Rechte, Noth= wendige hintangesett und beeinträchtigt werde. Und eben des= wegen hat ja auch der Hochedle Rath das hiefige Orchester von jeher bei neuen Theater=Contracten in Schut genommen. Ber= pflichtet er aber ben Theater-Unternehmer, mit dem Orchefter zu contrabiren, und läßt es bei den alten und veralteten Befolbungen sein Bewenden haben, so ware jene Verpflichtung ja fein Schut, sondern ein Schaben für das Orchefter. mußte dann nothgedrungen Jahr aus Jahr ein in einer Lage bleiben, die in feiner andern deutschen Stadt folden Ranges wie Leipzig ihres Gleichen hat.

Dies führt mich auf den dritten Punkt. Man hat gesagt, eine Vergleichung der hiefigen Gehalte mit denen in andern Städten sei unstatthaft. Aber wie kann man denn auf begre Art zu einem Maßstab über Billigkeit oder Unbilligkeit von derartigen Bezahlungen kommen? Wenn in andern Städten die Orchester bessehlt sind, wenn die Theater-Unternehmer troth dessen nicht bankerott machen (und ich glaube, daß noch niemals irgend eine Theater-Unternehmung an einer zu hohen Besoldung des Orchesters gescheitert ist), wenn an die Leistungen der hiesigen Musiker dabei dieselben Ansprüche gesmacht werden, wie dort — sollte daraus nicht klar hervorgehen, daß hier dasselbe möglich sein müsse, wie dort? Die Gehalte, welche das Orchester in Frankfurt am Main blos vom

Theater bezieht, find nicht allein höher, als die hiefigen fein würden, wenn die jest erbetene Zulage bewilligt ware, fon= bern sie find fast durchgängig höher, als die hiesigen für Theater, Concert und Rirche zusammengenommen, felbst wenn die Zulage bewilligt wurde. — Sollte das nicht schon beweisen, daß die Bitten des hiefigen Orchesters nicht unbillig sind? daß der Theater-Unternehmer sie ohne Gefahr bewilligen fann? Ja follte man nicht versucht fein, aus ihrer Bermeigerung zu ichließen, daß diefe Stadt ihre Musiker gegen Die einer andern ähnlichen Stadt herabsett? Und das fann doch nimmermehr ber Kall sein; benn die Leiftungen unsers Ordieftere find ja nicht allein benen bes Frankfurter, sondern benen aller andern beutschen Städte an die Seite zu fegen, ja ben meisten mir bekannten unbedingt vorzuziehen! Den guten, weit verbreiteten musikalischen Ruf, ben Leipzig in ganz Deutschland genießt, verdankt es einzig und allein biesem Orchefter, beffen Mitglieder fich auf's fummerlichste, auf's traurigste behelfen muffen; jener gute Ruf ift gewiß nicht ohne materielle Bortheile fur bie Stadt Leipzig, ber geiftigen Bor= theile für die Runft zu geschweigen; follen benn die Einzel= nen, benen man fo gunftige Resultate schuldig ift, nach wie por in einer ihren Leiftungen und ben Zeitumftanden unangemegnen, in einer brudenden Lage bleiben, während bas Gange burch fie gebeiht, und die Stadt felbst Ehre und Rugen von ihnen hat?

Nur wenig Worte erlaube ich mir noch über die Substituten= Ordnung beizufügen, die ich vielmehr die Substituten= Unordnung nennen möchte. Denn es ist schwer, sich von diesem Unwesen einen Begriff zu machen, wenn man es nicht aus Er=

fahrung genau kennt, wie ich dazu Gelegenheit hatte. Auch dies ist in frühern Eingaben ausführlich dargethan, und ich füge nur ein eben erlebtes Beispiel hinzu. Im vorgestrigen Concert haben die Clarinettisten für ihre Theatersubstituten jeder einen Speciesthaler geben müssen, so daß der eine von ihnen für seine Mitwirkung in Probe und Aufführung des ersten Abonnements-Concertes 8 Groschen Courant — bezahlt hat. — Man wird sagen: so müsten die Concertgehalte erhöht werden; aber das würde dem Unsug nicht steuern — nur eine seste Ordnung kann dies. Im Gegentheil wäre grade zu wünschen, daß der Maßstab, der zur Bezahlung der Concerte zu Grunde liegt, auch zur Bezahlung der Ertravorsstellungen im Theater genommen würde, die ja ziemlich gleiche Zeit und gleiche Kräfte beanspruchen.

Und dies bringt mich auf den letten Punkt, den ich zu berühren habe. Wenn sich nämlich der Erledigung aller jener Übelstände die größten Schwierigkeiten entgegen stellen, welche Schwierigkeit kann es haben, die früher festgestellten Säte für die Ertravorstellungen um ein Bedeutendes zu erhöhen? Sie sind bisher in keinem Verhältniß zur Mehr=Cinnahme des Theater=Unternehmers, das ist offenkundig; sie sind in keinem Verhältniß zu der Vergütung für andre außergewöhnliche Dienstleistungen, wie Concerte, Kirchenmusiken u. dergl., sie sind nicht einmal im Verhältniß zu der Bezahlung, die für Bälle, Hochzeitsmusiken u. s. w. dem Stadtmusikus tarmäßig zusteht. Daß sich eine solche Erhöhung ohne Schwierigkeit, und ohne dem Theater=Unternehmer im mindesten zu nahe zu treten bewirken läßt, davon bin ich sest überzeugt. Ein Theil der gerechten Klagen des Orchesters würde dadurch beseitigt.

Möchten fie alle die Berücksichtigung finden, die fie ihrer Billigfeit und Gerechtigkeit nach verdienen!

Nun bitte ich schließlich noch einmal um Berzeihung für die große Freiheit, die ich mir durch dies Schreiben genommen habe; aber es gilt einer Sache, die mich perfönlich nicht betrifft, aus der mir weder Schlimmes noch Gutes erwachsen wird, die mich nur bewegt, insofern sie jene von mir so hoch gestellten und geachteten Künstler angeht, also auch für die Kunst selbst in dieser Stadt von Wichtigkeit ist, und insofern ich dem zunehmenden oder abnehmenden Wohl eines solchen Kunstinstitutes, wie Leipzig in diesem vortrefflichen Orchester besitzt, niemals mit Ruhe und Gleichgültigkeit werde zusehen können. — Mögen meine Worte demnach als ein Beweis der innigsten Liebe und Berehrung gelten, mit welcher ich mein Lebenlang an Allem Theil nehmen werde, was Leipzigs Ehre in künstlerischer und musikalischer Beziehung berührt.

Stets Eines Sochedeln und Sochweisen Rathes

ergebenster

Felix Mendelssohn Bartholdn.

# Un den König von Preußen.

Berlin, 1844.

Ew. Königl. Majeftat

erlaube ich mir durch diese Zeilen eine mir sehr am Herzen liegende Bitte vorzutragen.

Unter der großen Menge von Compositionen, die mir seit einiger Zeit von hiesigen und auswärtigen Musikern zugesandt worden sind, erhielt ich fürzlich einige Werke eines jungen Mannes, Namens G..., aus denen ein so unverkennbares Tazlent, so wahres musikalisches Gefühl zu mir sprach, daß sie mir wie eine Dase in der Wüste erschienen. Es war eine Reihe Lieder, und eine große Charfreitagsmusik, die, jedes in seinem eigenthümlichen Styl, von inniger Auffassung, — von einer wirklichen Künstlernatur zeugten. Ja, die geistliche Musik gab mir die gewisse Hossinung, daß der Componist in diesem Fache einmal etwas wahrhaft Bedeutendes leisten werde. Zur vollen Entsaltung seines Talents sehlt ihm nichts, als daß er einige Zeit in einer größeren Stadt leben könnte, um Musik zu hören, und mit Musikern bekannt zu werden; denn seit seiner Jugend, während 8 Jahren, war er als Haussehrer auf dem

Lande, und hat in dieser langen Zeit, nur auf fich selbst besichränft, von aller Musik gänzlich entfernt gelebt.

Sein sehnlichster Wunsch ift daher nach Berlin zu kommen, seine musikalischen Arbeiten und Studien hier fortzuseten, und sich zu einer künftigen practischen Thätigkeit auszubilden. Jur Erfüllung dieses Wunsches sehlen ihm aber durchaus alle Geldmittel, und so gern ich ihm zur Erreichung seiner Zwecke in musikalischer Beziehung die Hand bieten wollte, soviel in meinen Kräften steht, und so gern er sich durch eigene Anstrengung, namentlich Lectionen, hier seinen Unterhalt zu verdienen suchen möchte, so ist dies letztere doch immer sehr precair, und namentlich in der ersten Zeit mit solchen Schwierigkeiten verknüpft, daß ich ihm kaum rathen könnte, die Hauslehrerstelle, von welcher er lebt, daran zu seßen.

Wenn nun Ew. Majestät die Gnade haben wollten, dem jungen Manne die Mittel zu gewähren, daß er sich hier aufshalten, — hier Musik hören und treiben könnte, bis er mit der musikalischen Welt, von der er so lange entsernt war, wieder vertraut worden ist, — so würden alle Hindernisse beseitigt sein, und Ew. Majestät wieder einen Glücklichen mehr gemacht haben.

Ich glaube, wenn ihm auf 2 Jahre für das Jahr 200 Thaler bewilligt würden, so wäre es bei seinen bescheidenen Ausprüchen und seiner einfachen Art hinreichend, um ihm den so sehnlich gewünschten Ausenthalt zu fristen, und mit dem, was er sich durch eigenen Fleiß hinzuverdienen könnte und müßte, seine Eristenz vorläusig zu sichern.

Des Herrn v. Maffow Ercelleng, bem ich bie naheren Berhältniffe bes jungen Mannes munblich auseinanderzusegen

Gelegenheit hatte, machte mir Muth, Ew. Majestät mit dieser Bitte zu nahen. Möge Ew. Majestät mir meine Kühnheit in jedem Falle verzeihen. — Die Erfüllung meiner Bitte wäre aber ein neuer Grund zu den vielen, die ich schon habe, mich Ew. Majestät auf's innigste dankbar und erkenntlich zu fühlen, und wie diese Erfüllung den jungen Mann für seine ganze Lebenszeit beglücken würde, das brauche ich wohl nicht erst auszusprechen\*.

<sup>\*</sup> Mendelssohn's Bitte wurde von dem König huldreich gewährt.

Von dem Wirklichen Geheimen Rath Ritter Bunsen an Felix Mendelssohn Bartholdn in Frankfurt am Main\*.

Berlin, Sonntag Morgen, ben 28. April 1844.

### Mein theurer und verehrter Freund!

Ich hoffe daß diefe Zeilen Sie frei von aller Besorgniß und Hinderung finden mögen. Ich sende fie Ihnen nach, aus treuem Herzen, der Sache und Ihrer selbst willen.

Sie haben ben König sehr betrübt burch Ihre Weigerung die Eumeniden zu setzen. Ich war bei ihm, als Graf
Redern ihm das Buch zurückgab mit diesem Bescheide. Da ich
sah, daß dieses den König sehr nah berührte, — obwohl er
nicht im Geringsten heftig wurde, — so bemerkte ich: vielleicht hielten Sie dafür, man müsse die ganze Trilogie setzen.
Seine Majestät erwiederte: "Das wäre desto besser, allein das
"konnte Mendelssohn nicht hindern, die Eumeniden zu compo"niren, die einen so herrlichen Abschluß für sich haben." Ich

<sup>\*</sup> Der Brief des Herrn von Bunsen an Mendelssehn wird hier mitz getheilt, weil die darauf felgende Antwort des letteren dadurch vernandlicher wird.

F. Mendelesohn Bartholon, Briefe. 11.

wußte nun wirklich nichts zu fagen, und ich gestehe Ihnen, Ihre Antwort hat mich felbst tief betrübt. Auch ist die Sache hier vielfach besprochen und ausgebeutet worden. Man findet es in diefer edeln Stadt "fehr unrecht" von Ihnen, daß Sie ftatt für den König zu dichten nach England gehn. Rönig felbst ift fest entschlossen, die Sache nicht fallen zu lassen. Man hat ihm vorgeschlagen die Arbeit einem andern Rünftler zu übertragen, welcher auch versprochen haben soll, Sand an die Sache zu legen. Sie dürfen und werden dies nicht zugeben, - Sie werden und wollen den König nicht betrüben. 3ch habe auch Tied über Die Sache fprechen hören, ber vorgestern davon anfing, als ich bei ihm war. Der König hat ihm auch deshalb eine Botschaft gesandt. Sie begreifen daß der König, die kurze Lebensfrift des großen Chorodidas= calos erwägend, und wiffend daß er allein die Scene hier ordnen kann, ungeduldig ift. Tied theilt die allgemeine Stimmung über Sie, obwohl mit größter Anerkennung Ihres Characters, wie Ihres Genius. Ganz im Vertrauen will ich Ihnen auch noch fagen, daß Ihre Weigerung, einige Lieder für "Wie es euch gefällt" zu componiren, einen schmerzlichen Eindruck bei Tied und anderwärts juruchgelaffen. Er meint, Ihr Grund "man folle zwischen der Aufführung Diefes Studes "und bem Sommernachtstraum einige Zeit verstreichen laffen" fei ein ungenügender: benn je mehr und öfter bem Bublicum gute Speise geboten werde, besto eher werde es von dem schlechten Zeuge laffen, womit man es füttert.

Doch das ist eine Kleinigkeit gegen jenen Hauptpunkt.

Erfreuen Sie mich bald mit der Nachricht, daß das Ganze ein Migverständniß ift, und daß Sie die Eumeniden zu fetzen

bereit find. Tieck felbst fagt, die Chore wurden hier und ba verfürzt werden konnen; auch laffe fich eine Trilogie benten mit großen Abfürzungen. Aber die Eumeniden als ein Banges, etwa mit einigen Abfürzungen, wie fie Ihnen wunschenswerth erscheinen mogen, mußten doch wohl zuerst selbstständig ausge= führt werden. Welch herrlicher Gegenstand, welch einzige Wirkung! Ihre Antigone = Chore machen die Runde durch Europa, die Afchyleischen wurden es nicht minder thun. Sie werden helfen einen neuen Runftstyl zu begründen. Bedenken Sie daß der König Sie liebt, daß Ihre Weigerung ihn fehr schmerzlich berührt hat, - daß er bei so vieler Verkennung, so vielen bittern Täufchungen, so vielen Sinderniffen auf ben edelften Bahnen feiner Regierung nicht gefaßt ift, auch von biefer Seite auf Schwierigkeiten zu ftoßen. »Et tu Brute, filia. Schütten Sie mir Ihr Berg aus, wie ich es Ihnen thue. Sie wiffen daß Sie fich auf mich verlaffen können. Wir muffen alle belfen, diefen berrlichen Kürften in allen feinen schönen und großen Ibeen zu unterftugen. Die Welt bedarf neuer Lebenselemente. Glücklich wer helfen fann fie zu ichaffen.

Unveränderlich

Ihr

getreuer Freund Bunfen.

# Un den Wirklichen Geheimen Rath Bunsen.

Frankfurt a. M., ben 4. Mai 1844.

#### Ew. Excellenz

gütige Zeilen erhalte ich hier, im Begriff meine Reise nach England fortzuseten. Bor allem beeile ich mich Ihnen für diesen neuen Beweis Ihrer wohlwollenden Gesinnungen den herzlichsten Dank zu sagen. Möchte ich Ihnen doch jemals meine Erkenntlichsteit für all' Ihre Güte und Freundlichsteit recht klar an den Tag legen können! Ich weiß sie gewiß in ihrem ganzen Umfang zu würdigen, und bin stolz darauf, wie auf das Beste und Liebste, was mir in der Welt zu Theil wers den kann.

Allen die mit mir über die Aufführung der Eumeniden des Afchylos näher gesprochen haben, dem König, dem Grafen Redern, namentlich aber dem Geheimen Rath Tieck habe ich erklärt, daß ich diese Aufführung, und vor allem die musikalische Composition der Chöre für eine sehr schwere, vielleicht unausstührbare Aufgabe hielte, daß ich die Lösung derselben jedoch versuchen wolle. Ich fragte Herrn Geheimen Rath Tieck bis zu welcher Zeit ich mich darüber zu entscheiden

hätte, ob ich meinen Versuch für einen ber Aufführung und des Königs würdigen halten, oder ihn im Bulte ruben laffen wurde. Er antwortete mir, daß er die Aufführung nirgend anders als im großen Dvernhause benten fonne: in fleinen Räumen fei bergleichen gar nicht ausführbar; es fei hier eine andere Sache wie mit der Antigone u. f. w. u. f. wi, und ba die Eröffnung bes Opernhauses für den 15. December festacsett sei, so wäre es ja vollkommen zeitig genug, wenn ich mich in England, ober nach meiner Rudfehr von bort mit ber Musik beschäftigte. Übrigens ließ man mich merken, daß man, im Kall ich die Sache nicht übernähme, mit andern Componi= ften darüber fprechen wolle. 3ch mußte der Wahrheit gemäß antworten, daß es mir nur lieb fein könnte, wenn ein Anderer bazu gewählt wurde, ba in meinen Augen bie Schwierigkeiten fo überaus groß wären; boch äußerte ich stets und überall meine vollkommene Bereitwilligkeit die Composition gu verfuchen, und fügte hinzu, es folle meine Erflärung darüber jedenfalls fruh genug erfolgen, um irgend einem andern Componi= ften, der die Aufgabe leichter lofen konnte, noch hinreichend Zeit dazu zu laffen, fo daß meinerseits der Aufführung fein Sinder= niß in ben Weg gelegt werben wurde.

Was mir nun Ew. Ercellenz über diese Angelegenheit schreiben, kam mir um so unerwarteter und betrübender, als Herr Geheimer Rath Tieck, in den Gesprächen, welche ich mit ihm darüber hatte, durchaus meiner Ansicht von den Schwierigsteiten der Aufführung beipflichtete — sie seinerseits als fast unsübersteiglich anerkannte, und dennoch auf seine ausdrückliche Frage: ob er in seinem Briefe an den König vielleicht sagen solle, daß ich die Composition der Chöre nicht übernehmen könne, von

mir, in Übereinstimmung mit den oben erwähnten, vorläusigen Erklärungen die Antwort erhielt: ich sei, im Gegentheil, bereit, einen Bersuch damit zu machen, und ich wolle durche aus nicht das Hinderniß in dieser Sache sein; ja, ich schlug ihm sogar damals als Erleichterung die Idee vor, einige der Chöre, die mir geradezu unmöglich schienen, abzukurzen, worauf er denn auch, wie Sie mir schreiben, eingegangen ist.

Daß ich immer nur von Versuchen sprach, und auch jest nur sprechen fann, - daß ich die Aufgabe nicht wie einen an= bern Auftrag bestimmt übernehmen und zusagen konnte, — das liegt einestheils in der Neuheit und unerhörten Schwierigkeit der Sache selbst (ich kann mich darin wohl auf das Urtheil eines jeden Musikers berufen), anderntheils in der hohen Meinung, die ich von dem feinen Kunftgefühl des Königs habe, dem man nicht, ohne Unterschied, Gelungenes wie Mißlungenes bieten follte, - und endlich in einer gewiffen Verpflichtung gegen mich selbst, - welcher zufolge ich nicht gern mit einer Musik vortrete, an beren Gelingen ich nicht, wenigstens theilweise, selbst glaube. Ich dachte hoffen zu dürfen, daß man deshalb nicht gleich an meinem auten Willen zweifeln würde, welchen ich erst im Laufe dieses Jahres durch Lösung verschiedener, sehr schwieriger Aufgaben, die in furgefter Beit gefordert murden, bewiesen habe.

Der Schlüffel bes Räthfels scheint mir darin zu liegen, daß man von vielen Seiten meine Ansicht über die Mißlichkeit der ganzen Darstellung getheilt, und gewünscht haben mag, auch den König davon zu überzeugen. Zu diesem Behuse hat man denn mich als die Ursache der Schwierigkeiten hingestellt, der ich es nicht bin, und nicht sein will. Sie liegen vielmehr

lediglich in ber Cache. Und nun erlauben Sie mir auch bar- über noch einige Worte.

Eben weil ich dem König so viele Dankbarkeit schuldig bin, - eben weil auch ich ihn aus tiefftem Seelengrunde als einen vortrefflichen, herrlichen Fürsten und Menschen verehre, - eben beshalb glaube ich bei allem, was ich auf fein Beheiß thue, mit gutem Gewiffen, - mit volltommener Bergensfreubigfeit fein zu muffen. Ginge ich ohne bas auf feine Ideen ein, - wollte ich fie den Leuten vorführen, ohne felbst auf= richtig und wahrhaftig davon ergriffen zu sein. — wollte ich feine Befehle zum Dedmantel meines Miglingens brauchen, und wieder mein Mißlingen als Folge feiner Ideen barftellen, - bann vernichtete ich ihm ja feine Ideen; bann vernichtete ich mich felbst in ber guten Meinung, die er hoffentlich noch von mir hat; bann hatte er Recht, mir bas » Et tu Brute « augurufen. Denn fo scheinen mir die meisten von jenen gu han= beln, die ihm, wie Sie sagen, Hindernisse und Täuschungen bereiten, und folden "Mördern" will ich mich nun und nim= mermebr anschließen.

Ich werde den Befehlen dieses von mir sehr geliebten Königs jederzeit Folge leisten, auch mit Hintenansetzung meiner persönlichen Bunsche und Vortheile. Kann ich es aber nicht mit gutem fünstlerischen Gewissen, so werde ich aufrichtig meine Bedenken, oder meine Unfähigkeit darzulegen suchen, und dringe ich damit nicht durch, so muß ich gehn. Das mag im Munde eines Musikers wohl lächerlich klingen, aber soll ich an meiner Stelle nicht ebenso gut diese Verpflichtung fühlen, wie Andere an der ihrigen? Soll ich in diesem mir persönlich so wichtigen Verhältniß die Grundsätze der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit nicht befolgen, denen ich mein ganzes Leben nachgestrebt habe?

Freilich fürchte ich nach dieser Erfahrung wieder auf's Neue, was ich Ew. Excellenz schon mündlich sagte: daß meines Bleisbens auf so gefährlichem Boden, — unter so schwierigen Berhältznissen nicht sein kann. Aber eben dadurch, und nur dadurch kann ich hoffen, mich in der guten Meinung des Königs, abgesehn von momentanen Eindrücken, zu erhalten, und das ist mir wichtiger als alles andere. Ja nur auf solche Weise kann ich hoffen, dem König und seinen Ideen wahrhaft zu dienen. Ein fühler, zweiselhafter, heimlich verdroffener Arbeiter darf ich diesem Könige nicht sein; so kann er mich nicht brauchen. So bin ich ihm unnüt, und vernichte mich selbst. —

# Un Julius Stern in Paris

(jest Brofeffor in Berlin).

London, den 27. Mai 1844.

#### Lieber Berr Stern!

Sie wissen wohl welch eine sehr große Freude Sie mir durch Ihren lieben Brief bereitet haben. Nicht daß ich nicht wüßte, wie Sie in den ersten Augenblicken nach der Vorstellung die Musik, so wie ihren Erfolg viel zu gut ansehn, viel zu sehr überschäßen mußten, — aber eben daß Sie das thaten, daß Sie sich dadurch für die vielen und großen Bemühungen, die Sie wegen dieser Sache hatten, belohnt fühlten, — dadurch eben haben Sie mir eine so sehr große Freude gemacht\*. Rehmen Sie meinen herzlichsten Dank dafür! Möchte ich durch bessere Arbeiten Ihre viel zu gute Meinung verdienen! Möchten alle meine Arbeiten so liebevolle Freunde sinden, um sich ihrer anzunehmen, und sie zur würdigen Ausführung zu bringen! Und möchte das mit Ihren Arbeiten jederzeit auch der Fall sein: etwas Besseres kann ich Ihnen gar nicht wünschen.

Auch dafür daß Sie so freundlich waren, den Mitwirkensten in meinem Namen zu danken, bin ich Ihnen aufrichtig verstunden. Ich schreibe, Ihrem Winke zusolge, einige Zeilen an Herrn Morel, der die Musik dirigirt hat, und bitte ihn meiner Erkenntlichkeit versichert zu sein, und dasselbe dem Herrn Boccage auszudrücken. Aber sei'n Sie mir nicht bose, wenn

<sup>\*</sup> Herr Stern hatte bie Aufführung ber Antigone auf dem Obeon-Theater in Baris bewirft.

ich Ihre andern Winke hinsichtlich der Geschenke an die ersten Mitwirkenden nicht befolge. Es ift den Grundfägen, die ich mir zu Anfang meiner musikalischen Laufbahn gemacht habe, zuwider, auf irgend eine Beife meine perfonliche Stellung mit meiner musikalischen zu vermischen. — die lettere durch die erstere irgendwie verbessern, die öffentliche oder die Privat= meinung über mich irgendwie bestechen, ober auch nur be= stärken zu wollen. Eben weil ich allen benen die fich für meine Musik interessiren so recht von Herzen bankbar bin, wäre es mir unmöglich, die Mode von folden Geschenken mitzumachen, ohne mir jene Dankbarkeit und die daraus entspringende Freude für alle Zukunft zu verbittern. Und mag der Gebrauch durch noch so große Autoritäten eingeführt sein, ich kann einmal nicht aus mir selbst heraus, und nicht aus dem was ich für recht halte und als recht fühle, und so entschuldigen Sie mich, wenn ich iene Mode nicht mitmache. Sie werden mir hoffent= lich nicht barum gurnen, und werden mich bei benen vertreten, die mir etwa barum gurnen. Sie wiffen ja, daß fich jeder Mensch gemiffe Regeln feststellen muß, nach benen er lebt und handelt, und werden es barum nicht mißbeuten, wenn ich ben meinigen treu bleibe.

Allen dortigen Freunden meinen herzlichsten Gruß, und auf frohes Wiedersehn im Vaterlande.

Stets

Ihr

ergebener Felix Mendelssohn Bartholdy.

<sup>\*</sup> Bergleiche auch ben Brief an Dehn vom 28. October 1841.

## Un Carl Klingemann in Sondon.

Soden bei Frankfurt a. M., ben 17. Juli 1844.

#### Liebster Freund!

Alle die Meinigen habe ich wohl und glücklich angetroffen, und bin nach schneller Reise am Sonnabend gesund und froh hier angekommen. Cécile fieht wieder gut aus, von der Sonne gebräunt, ohne die mindeste Spur des vorigen Unwohlseins; ber erfte Blid fagte mir bas, als ich in's Zimmer trat, aber bis heute kann ich nicht aufhören, mich immer von Neuem darüber zu freuen, wenn ich fie ansehe. Die Rinder find braun wie die Mohren, und spielen ben gangen Tag im Garten; ich habe geftern und vorgestern bagu gebraucht, mich von ber großen Ermüdung burch Schlafen und Effen wiederherzustellen; barin habe ich viel geleistet, und so komme ich heute wieder zu mir felbst, nehme eins von den Blättchen, die mir Cécile gemalt hat, und schreibe Dir. Und banke Dir noch einmal von ganger Seele für vergangene frohe Zeit. Was gut und unvergänglich baran ift, fommt von Dir; bafur habe Dank, und bleibe mir gut, wie ich Dir mein Lebenlang.

Ich fite hier am offenen Fenfter, fehe in den Garten, und

den Kindern zu, die da mit ihrem "lieben Johann"\* svielen. ber Omnibus nach Königstein fährt zweimal des Tags vorbei. - jum Raffe giebt es fruh Balberdbeeren, - um 2 wird ju Mittag gegeffen, und 81/2 Uhr zu Abend, um 10 Uhr schlafen wir Alle. Hoffmann von Kallersleben ist hier, und hat mich gestern besucht; wer irgend fann, trägt ein Bandchen im Knopf= loch und läßt fich herr Geheimerath nennen; alles spricht von Breußen, und tadelt es, und spricht doch von nichts Anderem; das Land voll Birnen= und Avfelbäume, die alle wegen der vielen, schweren Früchte gestütt find, - mit den blauen Bergen und den Klukstreifen des Main und Rhein. — der Conditor, bei dem man auch Zwirn und Hemdknöpfchen bekömmt, - ber Brunnen Nr. 18, ben man auch ben Champagner = Brunnen nennt, - ber Herr Medicinalrath Thilenius, - bie Badelifte, die alle Sonnabend herauskommt, wie bei Euch der Punch, der Kußbote, der anfragt, ehe er nach Frankfurt geht, und mir Tags darauf meine Bafche von dort mitbringt, - bie Rirschfrauen, mit denen mein 4jähriger Paul den Sandel abschließt, oder sie wegschickt, nach Belieben, — vor allem die rheinische, aute Luft, — es ist Alles wohlbekannt, und ich nenne es Deutschland!

<sup>\*</sup> Mendelsfohn's Diener.

#### Un Paul Mendelssohn Bartholdn.

Soden, ben 19. Juli 1844.

#### Mein lieber Bruder!

Somit wäre ich wieder auf deutschem Grund und Boden; froh und gesund und frisch heimgekehrt, habe ich alle die Meisnigen im wünschenswerthesten Wohlsein getroffen, und wir haben jest in dieser wunderschönen Gegend heitere, frohe Tage.

Mein Aufenthalt in England war herrlich; ich bin noch niemals und nirgends mit so allgemeiner Freundlichkeit aufgenommen worden, wie diesmal, und habe in den zwei Monaten mehr Musik gemacht, als sonst in zwei Jahren. Meine A moll Symphonie 2mal, den Sommernachtstraum 3mal, den Paulus 2mal, das Trio 2mal; am letten Abend, den ich in London war, noch die Walpurgisnacht mit ganz unglaublichem Jubel, außerdem noch die vierhändigen Bariationen, das Duartett 2mal, das D dur und E moll Quartett 2mal, diverse Lieder ohne Worte, das Bach'sche D moll Concert 2mal, das Beetshoven'sche G dur Concert — das sind einige von den Sachen die öffentlich vorkamen; dazu die Direction der ganzen Philhars

monischen und anderer Concerde, die unzähligen Gesellschaften; dann die Herausgabe von Israel in Egypten, die ich für die Handel Society während dessen arbeitete, und nach dem Masnuscript besorgte; die Composition der Duvertüre zur Athalia mitten hinein, welche bei dem grenzenlosen Trouble auch keine kleine Aufgabe war\*.

Du fannst Dir daraus schon abnehmen, wie bunt und bewegt das Leben war. Der Hauptzweck den ich hatte, der Philharmonischen Gesellschaft einen Dienst zu leisten, ist über Erwarten erreicht; sie haben nach aller Urtheile seit langen Jahren keine ähnliche Saison gehabt; freilich hilft das gegen das Radical-Abel nicht, das ich denn diesmal auch zur Genüge kennen gelernt habe, und mit dem die Gesellschaft allerdings nicht fortbestehen kann: Die innere verrostete Verfassung, must= falische rotten boroughs u. s. w. Aber über das und alles andere mündlich! Nur noch eins, was mir hauptsächlich Deinetwegen leid thut: fie hatten mich nach Dublin eingela= den, um mich bei der Universität zum Doctor zu machen, und Morgan John D'Connell wollte mir einen Brief an feinen Onkel im Gefängniß mitgeben — und ich konnte es wegen ber furgen Zeit und der entsetlichen Aufregung einer folchen Reise in fünf Tagen nicht annehmen; der Gedanke, was Du darüber für ein Vergnügen gehabt hättest, verließ mich gar nicht babei, und ich trennte mich mit wahrem Leid von der Idee! Ein felt= famer Abstand ift nun, von der gewaltigen Aufregung bort hier

<sup>\*</sup> Mendelssohn wurde von der Berliner Theater=Intendanz aufge= fordert, diese Duverture schleunigst zu componiren (was er denn auch in wenigen Tagen that), weil die Athalia sosort aufgeführt werden sollte; — die Aufführung fand dann aber doch erst am 1. December 1845 statt.

in den stillen Ort hinein, wo ein Spaziergang von 10 Minuten Einen auf die Höhen des Taunus bringt, mit der Aussicht über das Main: und Rheinthal bis Frankfurt, Worms und Mainz. Da kann man tagelang hinaussehen, braucht weiter nichts, und thut ebensoviel, oder eigentlich mehr als dort in dem Treiben.

Dein

## Un Fannn Bensel in Berlin.

Soden, den 25. Juli 1844.

Wenn Du nicht auf 14 Tage nach Soben kommen, und mit mir die unglaubliche Behaglichkeit dieses Landes und Aufenthalts genießen fannft, fo helfen alle Beschreibungen zu nichts. Und ich weiß ja leider, daß Du nicht kommft. Darum beschreibe ich aber auch wenig. Die Meinigen erholen sich mit jedem Tage mehr und mehr, und ich liege unter Avfelbäumen und großen Eichen; in letterem Kall bitte ich ben Schweinehir= ten, daß er seine Thiere unter einen andern Baum treibt, um mich nicht zu ftoren (geftern vorgefallen!); ferner effe ich Erd= beeren zum Kaffe, zum Mittag und zum Abend, trinke Usmannshäuser Brunnen, stehe um 6 Uhr auf, und schlafe doch neuntehalb Stunden (wann gehe ich da zu Bette, Fanny?), befuche alle wunderschönen Umgegenden, treffe auf dem roman= tischsten Punkt Herrn B. (gestern vorgefallen!) ber mir neue und gute Nachrichten von Euch Allen giebt, und mich Generalmufit= director nennt, was mir hier so fremd klingt, wie Dir Ober= ursel und Lorschbach und Schneidheim; ferner besuchen mich Lenau und Hoffmann von Fallersleben und Freiligrath gegen Abend, und ich bringe fie 1/4 Stunde weit über's Keld nach Saus, und wir finden Fehler in der Weltordnung, prophezeien Wetter voraus, und wiffen nicht, was England in ber Bukunft anfangen foll; ferner zeichne ich fleißig, und componire noch fleißiger. là propos, suche mir doch das Draelstück in A dur beraus, was ich fur Deine Hochzeit machte, und in Bales aufichrieb, und schicke mir's gleich umgehend her; Du friegst es wahrhaftig wieder, ich brauche es aber. Rämlich ich habe einem englischen Berleger ein ganzes Buch voll Orgelftucke veriprochen, und wie ich eins nach bem andern aufschreibe, fällt mir ploklich jenes alte wieder ein, und ich liebe ben Anfang, haffe aber die Mitte, und ichreibe es gan; von Neuem mit einer andern Choralfuge, aber nun möchte ich ce mit der alten vergleichen, also bitte, schick' sie ber!) Ferner muß ich leiber morgen nach Zweibrücken\*, und es ift mir gar nicht banach zu Muth; indeß giebt es in Durtheim fehr guten Wein wie mir glaub= würdige Zeugen versichern) und die Wegend foll fehr ichon fein, und morgen über 8 Tage, fo Gott will, bin ich wieder ba. Alsbann lege ich mich wieder unter die Apfelbaume, u. f. w. u. f. w. dal Segno. Ach wenn es doch immer fo blieb'!

Dhne Spaß, der Contrast von diesen Tagen mit den engslischen ist so merkwürdig, daß ich ihn mein Lebelang nicht versgessen werde. Dort 3 Woch en voraus nicht eine Stunde unbesetz, und hier die ganzen heiteren Tage ganz frei, ohne irgend eine Beschäftigung, als die ich mir selbst mache (und das ist doch allein die fruchtbare, wohlthätige) und was nicht heute geschieht, geschieht morgen, und zu Allem ist Zeit. In England

<sup>\*</sup> Bur Direction bes Mufiffeftes bafelbit.

W. Menbelefohn Barthelby, Briefe. 11.

war es übrigens diesmal wundervoll, — aber mündlich befchreibe ich Dir jedes dortige Concert, und jeden hiesigen Brombeerenstrauch.

Nun aber was machst Du, und Er und Ihr? Es kömmt die Zeit heran, wo es wohlgethan wäre, wenn mir Sebastian\* auch einmal einen Brief schriebe. Lies ihm diese Zeile seines Onkels vor (keine andere aus dem Brief; er muß denken, es stände etwas darin) und laß ihn wirklich schreiben. Aber ich bedinge mir aus, daß niemand von Euch seinen Brief lesen darf; sonst genirt er sich, und will schön schreiben, oder macht sich gar ein Concept.

Lebe wohl, liebe Schwester, auf Wiedersehn! Vergiß das Orgelstück nicht, aber noch weniger dessen Autor; vergiß hingegen daß der Brief so dumm ist, und daß ich ein fauler Correspondent bin.

Dein

Kelir.

<sup>\*</sup> Sohn feiner Schwester Fanny.

#### Un Fannn Benfel in Berlin.

Soden, den 15. August 1843.

Suche boch mal in dem Notenspinde, da in dem Kach, wo mehrere Musik burcheinander liegt; da ift eine rothe offene Mappe, in der liegt eine Menge ungebundene Manuscript= Mufit von mir: Lieder, Bianoforteftude, gedrudte und ungebrudte Sachen; ba wirft Du bas Drgelftud aus A dur gang fir und fertig barunter finden. Es ware möglich, baß ich eine Berwechslung machte, und daß es in einem gebundenen Notenbuch ftande, welches in "meinem Kach" liegt, und in welchem allerlei bergleichen Sachen zusammengebunden find. In einem von beiben habe ich aber bas Stud im vergangenen Winter gefunden, und stans pede in uno (Sebastian wird Dir bas erklären) burchgelesen, und mich über die abscheuliche Mitte verwundert, aber auch über ben hübschen Anfang (unter uns, von wegen Bescheidenheit). Nun suche recht, und schick mir's gleich nach Soben, wenn Du es findest. Ich lache mich schedig, wenn ich Dir von Soden aus beschreibe, wo das Stud liegt, und Du es findeft, und nede Dich mein Lebenlang damit!

Morgen will ich zu Kuß nach Wiesbaden, und Onfel Joseph besuchen, und übermorgen zu Auß nach Homburg und Döbler's Concert hören; Brume holt mich ab, um mitzugehn; ich habe Döhler und Piatti in ihrem letten Concert in London gehört, und mitgeklatscht und herausgerufen; nun fange ich's wieder in homburg an; das giebt einen Spaß. Vorgestern war ich in Eppstein; da war Kirchfest, eine neue Orgel. Die Sängervereine von Frankfurt, Wiesbaden und Mainz wollten zur Keier in der Kirche fingen, und waren dort; aber es fam ein Brief vom Amtmann aus Konigstein, ber es untersagte; da machten sie sich auf, und zogen nach Hofheim (kennst Du die weiße Capelle, die man im ganzen Lande umber sieht? Baul wird Dir davon sagen!) und da sangen sie. Als ich gegen Abend mit den Damen und allen Kindern sittsam durch Sof= heim auf der Landstraße fuhr, da kuckte Ropf bei Ropf aus den Kenftern des Wirthshauses, und waren alle, glaube ich, ein wenig betrunken, und brachten mir ein ungeheures Vivat, und die Damen wollten da oben Kaffe trinken; aber ich widerrieth es fehr; da aßen wir den Napftuchen im Wagen. Aber meine Arbeiten soll ich Dir ja nennen, — es ift bis jest noch wenig davon zu fagen: außer funf großen Orgelftucken, und drei fleinen Liedern ift nichts fertig; die Symphonie wächst nur langsam; einen Pfalm habe ich auch wieder angefangen könnte ich nur ein halbes Jahr so fortleben, wie diese 14 Tage jest hier, was brächte ich nicht alles fertig! Aber das viele Concertanordnen und Dirigiren und Ausgehn, - es macht mir gar keinen Spaß, und kömmt so gar nichts babei heraus. Ich fühle mich unter Rühen und Schweinen wohl, und bin am liebsten mit meines Bleichen, - eins folgt aus bem andern,

wirst Du sagen. Aber ohne schlechten Spaß, auf Deine neuen Lieder freue ich mich nicht wenig. Könnte ich fie nur gleich hören! Aber September wird es doch wohl werden, ehe wir uns wiedersehn, da mir Madame Bunfen geschrieben bat, fie sei beauftragt mir anzuzeigen, daß mich der König vor Ende September nicht in Berlin guruderwarte. Es ift feit einigen Tagen fo abscheulich Wetter geworden, daß ich erft heute gum erstenmale seit Epostein wieder aus der Thur geben fonnte. Deshalb ift der Brief nicht jo recht luftig, wie Du verlangft: ich kann nicht dafür; der Altkönig macht ein gar zu gräßliches Besicht. Aber meine Rudreise von Zweibruden muß ich Dir beschreiben: Die erste Station brachte mich mein Sausberr mit feiner Equipage; auf der Station empfing uns der Landrath von Pirmafens mit einem Frühftud, und prächtigem Wein (es war 8 Uhr Morgens), dann fuhr er und in seinem Wagen eine Station weiter auf ein ichones, altes Schloß in ben Bogesen; da wurde gegeffen, und Nachmittag auf einen Berg gegangen; - es waren da Ranonen aufgefahren wegen bes Echos, und wurde Champagner getrunken, und die Ranonen bei jedem Toaft losgebrannt. Dann fuhr er uns wieder eine Station weiter; ba nahm und ber Gutebesitzer von St. Johann in Empfang, und gab und Nachtquartier und guten Wein, und Morgens tam ein andrer Zweibrudener mit seinem Wagen, und wir tranfen erft ein wenig guten Wein, - bann fuhren wir weiter nach Deidesheim; da erwartete und herr Buhl in feinem Reller. Wer aber Berr Buhl und fein Reller ift, bas fann ich Dir unmöglich beschreiben; Du mußt ihn selbst koften, - ich meine ben Forster 1842er; den macht er nämlich. Der Reller war erleuchtet, und ba lagen alle die ehrwürdigen Dr=

höfte, und die Wohnung über dem Reller war fo elegant mit bem Spasimo, und ben großen Roberte, und bem Winterhalter'ichen Decameron, und einem schönen, neuen Streicher'= ichen Klügel, und einer artigen Frau, die im Herbst die einzel= nen Beeren ber Trauben bezeichnet, welche zu dem Wein genommen werden muffen, welcher - erlaffe mir das Übrige; aber wer nicht bei herrn Buhl war (oder bei herrn Jordan, feinem Schwager) ber weiß nicht, was Korster bienieben ift. Und da mußten wir zu Mittag effen, obgleich wir nicht konnten, weil wir zu Tisch in Dürkheim erwartet wurden; allein wir agen doch (Richard Boedh wird die Wahrheit von alle dem bestätigen, denn er war überall dabei) und als wir gegeffen hatten, fuhr uns Serr Buhl in feinem Phaëton nach Dürkheim (es ift 3/4 Meile) in 20 Minuten, damit wir dort nicht zum Effen zu fpat kamen; und in Durkheim war wieder das halbe Musikfest versammelt, und Rrange und Inschriften und reife Trauben; nur Wein konnten wir nicht mehr trinken feit wir bei Serrn Buhl gewesen waren.



Das ift das Pfälzische Nationallied, genannt: der Jäger aus Kur Pfalz, — das wird den ganzen Tag gesungen, von den Postillonen geblasen, von der Regimentsmusik als Ständchen gespielt, als Marsch gebraucht, und wenn Dich ein Pfälzer besucht, und Du willst ihm eine Freude machen, so mußt Du's ihm vorspielen. Aber mit Abandon, und mit vielem Ausdruck, i. e. sidel.

So war meine Rudreise aus ber Pfalz; wenn Du biefe Beschreibung etwas betrunken findest, so habe ich allerdings ben rechten Ton getroffen, benn so gang ruhig ift man bort von Morgens 9 Uhr an nicht mehr, obwohl ich versichern fann, daß ich mich bis Abends spät würdig und gemeffen zeigte. Du fannst Richard Boech fragen. Der tauchte nach der Aufführung des Paulus plöglich und unerwartet aus dem Publi= cum in die Sohe, und Du fannst Dir benfen, mit welcher Freude ich ben Boccia : Genoffen aus der Leipziger Strafe Rr. 3\* unter all ben fremden Gesichtern antraf, und daß ich ihn, um mich Pfälzisch auszudrücken, nicht mehr ausließ. Die Aufführungen selbst, - ja ba muß ich freilich wieder in mei= nen nüchternen Ton von gewöhnlich verfallen, das schlägt zu fehr in mein metier; aber nein, - ich fann beim betrunkenen Ion bleiben, und Dir ergählen, daß unter fehr, fehr vielem Mangelhaften ich den beften Baulus und Druidenpriefter bort gehabt habe, der mir bisher in Deutschland vorgefommen, nämlich einen Berrn Dberhofer, Sanger aus Carlerube, Der früher in. ber Königstadt mar. Wie er auf ber Bühne ift, weiß ich nicht, aber es ift unmöglich die Mufit, die ich von ihm hörte, beffer, mit mehr Berftandniß, und überzeugender porzutragen, und zu singen als er. Der war ber Dritte bei

<sup>\*</sup> Mendelssohn's elterliches Saus, in welchem auch die Boech'iche Familie mohnte.

unserer luftigen Rudreise. Wie der Landrath von Birmgfens in den Bach geworfen wurde, wie der herr Sternfeld bas Orchefter mit einer Leberwurft dirigirte, und wie der Paufer im ersten Theil des Dratoriums die Baufen entzweischlug, und was er darüber bemerkte, als er Nachts um 21/2 Uhr mit Andern auf der Straße faß, und Bunsch trank, — das will ich Dir mundlich erzählen. Salte biefen ganzen Brief abermals vor Sebastian geheim, danke ihm aber in meinem Ramen viel= mals für feinen hubschen Brief. Sag ihm, aus seiner Dr. 1 machte ich mir fehr wenig, und er möchte nicht zu fehr eilen nach Unterfecunda zu kommen; wenn alle Nr. Einsen und Claffen und Eramina aufhörten, und wenn fein Mensch Einem mehr Zeugnisse gabe und abforderte, bann finge bas eigentliche Lernen erst an, und dazu brauchte man alle Kräfte, und boch friegte man keinen rothen Zettel, - und bas mare eben bas Schöne, und das wäre eben das Leben, und darum machte ich mir sehr wenig aus Nr. 1 von Untertertia, und aus Nr. 1 vom rothen Adlerorden, und aus allen Numero's in der Welt. Oder wenn Dir das zu philosophisch ift, oder zu unphiloso= phisch, so halte auch das vor ihm geheim — aber es ist ein Stud von meinem Ratechismus. Auf vergnügtes, gefundes, baldiges Wiedersehn!

Dein

Felix.

# Un den Professor Verhulft, Fonkunftler im Saag.

Berlin, ben 17. Dovember 1844.

#### Hochgeehrter Berr!

Empfangen Sie vielen Dank für Ihren freundlichen Brief und Ihre werthvolle inhaltreiche Sendung.

Wenn es Ihnen so geht wie mir, so können Sie über neue Arbeiten nichts Lieberes hören, als wenn Ihnen Einer sagt, daß Sie Fortschritte darin gemacht haben, und das scheint mir aus den Sachen, die Sie mir jest gesandt haben, durchs gängig hervorzutreten. Sie sind fast überall meisterlich, sicher, ohne Falsches und Störendes in Einzelheiten, und wenn im Ganzen das Eine vollendeter, wohlthuender erscheint, als das Andere, so ist das ja eben schön in der Kunst, daß es keine Meisterschaft giebt, die darüber erhöbe, so ist das eben eins der Geheimnisse des fleißigen, ehrlichen Schaffens, daß man über das weniger Gelungene nicht verzweiselt, und über das mehr Gelungene sich nicht erhebt, und daß zugleich die Andern einen richtigen Blick in die Seelenwerkstatt eines Künstlers thun können. Solch einen Überblick über Ihr jeziges Thun und Treiben haben Sie mir durch Ihre reiche Sendung vers

schafft; die Neihenfolge mehrerer Werke zeigt entschieden, was ein einzelnes nicht hätte thun können, daß Sie einen höheren, sesteren Standpunkt bei der Ausbildung Ihres Talents gewonnen haben, und das ist es, was mir eine so große Freude gemacht hat, wofür ich Ihnen so herzlichen, als aufrichtigen Dank weiß.

Möge Ihnen Ihr schönes Streben, Gesang in Ihrer Muttersprache zu verbreiten gelingen, und die dankbare Anserkennung sinden, die es verdient! Ich wüßte kein edleres Ziel, was sich Einer vorstecken könnte, als das, dem Baterlande und der eigenen Sprache Musik zu geben, wie Sie es gethan haben, und zu thun beabsichtigen. Diese Werke sind ein schöner Ansang dazu; aber damit er nicht für Ihre Landsleute ungehört verklinge, gehören viele, viele, immer wiederholt fortschreitende dazu. Beruf und Gaben sind Ihr eigen, so schoner Ihnen der Himmel nur noch Gesundheit und seste Ausdauer und frohes Leben! Dies ist der Wunsch

Thres

ergebenen Felix Mendelssohn Bartholdy. . Der Minister Sichhorn an Felix Aendelssohn Vartholdn in Frankfurt am Main\*.

Berlin, ben 2. Marg 1845.

Em. Hochwohlgeboren wird es erinnerlich fein, daß ich über Borfchlage, welche zur Gründung eines Confervatoriums hierselbst entworfen waren, des Königs Majestät vor einigen Jahren Bortrag gehalten hatte, daß feine Majestät fich jedoch bahin zu äußern geruht hatten, die Grundung eines folchen Confervatoriums liege für jest nicht in Allerhöchfter Absicht. Die Sache ift bemnach auf fich beruhen geblieben. Doch brangt gegenwärtig bas Bedürfniß immer entschiedener auf eine Reform der hiefigen Königlichen Afademie der Künfte bin, und es ist Pflicht, sowohl über die dabei zu befolgenden Grundfäte eine möglichst flare Anschauung zu gewinnen, als auch die erforderlichen Ginleitungen zur besten Sicherung bes Borhabens zu treffen. Die musikalische Section ber Akademie, welche in ihrer gegenwärtigen Verfaffung nicht verbleiben fann, wird jedenfalls einen der wesentlichsten Bunkte dieser Reform einnehmen muffen. Da aber nach dem Allerhöchsten Willen

<sup>\*</sup> Bu befferem Berftandnig von Mendelsfohn's Antwort mitgetheilt.

Seiner Majestät die etwanige Erweiterung Diefer Section ju einem wirklichen Conservatorium für jest nicht stattfinden foll, fo scheint es am angemeffensten, bas berfelben schon gegen= wärtig jum Grunde liegende Princip im Auge zu behalten, und nur auf eine möglichst vollkommene Ausbildung besselben hinzuarbeiten. Dies Princip besteht auch darin, daß die musikalische Section die Bestimmung hat, vorzugsweise eine Schule für mufikalische Composition zu bilden. Für solchen Behuf wird es meines Erachtens vor allen Dingen darauf ankommen, daß ein Meister an der Spite der Section ftehe, ber im eigenen lebendigen Schaffen Borbild ift, der hier= durch wahrhaft anregend zu wirken vermag, und der zugleich die Kähigkeit hat, auf die Broductionen der Schüler geistig einzugehn, und dieselben durch innere Mitwirkung auf die richtige Bahn zu führen; - gang in berfelben Beife, wie in der bildenden Runft der Atelier-Meifter fich zu feinen Schülern verhält. Durch andere Lehrer wurde hierbei der Unterricht in der Theorie und in der Geschichte der Musik zu ertheilen sein. Außerdem wurde darauf Bedacht genommen werden muffen, etwa durch ein annäherndes Verhältniß zu andern Instituten, oder auf sonstige geeignete Weise einen kleinen Chor und ein fleines Orchefter zu gewinnen, welches sowohl zur Ausführung flaffischer Mufterftuce, als zur Ausführung ber Schüler-Arbeiten, und gleichzeitig auch zur Abung in ber Direction Gelegenheit gabe; eine Einrichtung, die, im Fall eines leben= biger hervortretenden Bedürfniffes, in der Zukunft vielleicht auch zu einem wirklichen Confervatorium führen könnte.

Ew. Hochwohlgeboren wurden mich zu lebhaftem Danke verpflichten, wenn Sie mir über biefe Borfchläge Ihre gut=

achtliche Außerung gefälligst zukommen ließen, vornehmlich aber, wenn Sie sich, im Fall Ihrer Übereinstimmung mit den Borschlägen im Allgemeinen auch darüber äußerten, ob Sie eventuell geneigt wären, die Direction und die Lehrstelle in der Composition an der genannten musikalischen Section selbst zu übernehmen. Sollte letteres jedoch mit Ihren sonstigen Lebensplänen nicht übereinstimmen, so würde ich Sie doch ersuchen, mir denjenigen unter den hiesigen oder auswärtigen Componisten zu nennen, der nach Ihrem sachverständigen Ersmessen vorzugsweise geeignet sein würde, der genannten Stelle mit Erfolg vorzustehn, indem es mir sehr wünschenswerth ersscheint, die etwa erforderlichen weitern Maßnahmen mit dem erwählten Director der Section gemeinschaftlich berathen zu können.

Genehmigen Sie u. f. w. u. f. w.

Eichhorn.

## Un den Minister Sichhorn in Berlin.

Frankfurt a. M., ben 6. März 1845.

Ew. Excellenz habe ich vor allem bafür zu banken, daß Sie mir ein fo ehrenvolles Vertrauen bewahren, wie das von Em. Ercellenz erhaltene Schreiben beweift, und in einer fo überaus wichtigen Sache auch meine Meinung hören wollen; benn daß die Reform der Akademie der Runfte, und ihrer musikalischen Section, von welcher Em. Ercelleng ichreiben, fur ben gefammten Mufikuftand Berlins von großer Bedeutung werden fann, unterliegt wohl keinem Zweifel. Ew. Ercellenz eröffnen mir, daß es in Ihrer Absicht liegt, zu diesem Behufe einen Componisten an Die Spite der musikalischen Section zu stellen, der den Schulern im lebendigen Schaffen ebenfo Borbild fein foll, wie in der bildenden Runft der Atelier=Meifter, und erweisen mir die Ehre, meinen Namen bei Dieser Gelegenheit zu nennen, oder, falls ich verhindert sei, mir aufzutragen, einen meiner Runftge= noffen zu bezeichnen, ben ich zu einer folchen Stellung fur befonders befähigt halten wurde. Aber um mir eine feste Ansicht in diefer Sache zu bilden, muß ich noch um Aufklärung einiger Bunkte bitten, die mir in dieser, wie in jeder andern ähnlichen

Angelegenheit als die wichtigsten erscheinen, und vor benen die personlichen Fragen fur's erfte in den Mintergrund treten.

Soll nämlich in der Berufung eines folchen Componiften an und für sich ichon die Reform bestehn, die Ew. Ercelleng für Die mufifalische Section beabsichtigen, und foll dieselbe übrigens in ihrer bisherigen Berfaffung bleiben? Und, wenn bies ber Kall ift, wie wird fich bas Berhältniß eines folden Directors zu den bisherigen Mitgliedern bes Senats ober ber Section gestalten? wie zu bem Director ber gangen Afgbemie? Wird Die Vertheilung der Unterrichtsfächer wie bisher geschehn, oder wird auch in dieser Sinsicht eine Reform beabsichtigt? Worin foll also eigentlich die practische Einwirkung eines solchen Lehrers bestehn? Man kann den Alt des Componirens nicht wohl zeigen, wie der Atelier-Chef das Anlegen eines Bildes, oder das Kormen eines Modells, und es foll fich ja auch, nach den Worten Ew. Ercellenz, hauptfächlich um geistige Anregung handeln. Jede folche Anregung ift aber, meiner Uberzeugung zufolge, in der Runftschule nur bann zu erzielen, wenn der gange Unterricht ichon einen untadeligen Grund gelegt hat, - wenn alle Lehrer in ihren positiven Kächern auf denselben Bunkt binwirken, - wenn nirgende in der Bilbung eine wesentliche Lude gelaffen worden ift, und dann endlich, gleichsam als Schlußstein, sämmtliche übereinstimmende Momente der Bil= bung noch einmal zusammengefaßt, in ihrer practischen Anwendung den Schülern vor's Auge geführt, und besto fester eingeprägt werden. In diesem Sinn könnte ich mir also aller= binge bie neu zu erschaffende Stellung seegene= und wirkunge= reich benken; aber es scheint mir, als gehörte bazu nicht blos Die Stelle felbst, sondern wesentlich eine Reform ber gangen

inneren Verfassung der Afademie, und ich weiß nicht, ob dies für jest in der Absicht Ew. Ercellenz, ja im Reiche der Möglichkeit liegt. Dhne das würde die Stellung immerhin eine höchst ehrenvolle sein, aber ohne wahrhaft practischen Nußen bleiben. Die blos allgemeine, wenn auch noch so lebshafte Anregung kann höchstens einen unfruchtbaren Enthussiasmus in den Gemüthern der Schüler hervorbringen, wenn sie überhaupt irgend etwas hervorzubringen vermag. Die Lehrer positiver Gegenstände würden in solchem Falle allein die wahre, bestimmte Einwirkung auf den Bildungsgang der jungen Künstler gewinnen,— der an der Spiße Stehende, nur durch sein Vorbild wirkende, dagegen gleichsam in der Luft schweben, und die Verbindung zwischen Haupt und Gliedern sehlen, ohne die weder das Haupt noch die Glieder leben und gedeihen können.

Wenn Ew. Excellenz die Güte haben wollen, mir hierüber etwas nähere Auskunft zu ertheilen, so werde ich dadurch in den Stand gesetzt werden, sowohl über die Sache selbst, wie über die persönlichen Fragen, die dadurch berührt werden, eine festere Ansicht zu gewinnen, welche Ew. Excellenz dann offen darzulegen, in dieser, wie in jeder andern Sache ich für meine Bklicht erachte.

Ew. Excellenz

gang ergebener Felix Mendelssohn Bartholdy.

Auch biefe Cache führte zu feinem Refultate.

# Un Felix Aendelssohn Bartholdn

von bem Gebeimen Cabineterath Muller\*.

Berlin, ben 5. Märg 1845.

Es handelt sich jest davon, die Chöre der Trilogie des Agamemnon, der Choëphoren und der Eumeniden, welche verstürzt zu einer Darstellung zusammengezogen worden sind, zu componiren. Nach einer Anzeige Tieck's haben Sie auch die Composition in dieser Gestalt abgelehnt. Seine Majestät können dieser Nachricht feinen Glauben beilegen, da Seine Majestät sich bestimmt erinnern, daß Ew. Hochwohlgeboren sich mundlich bereitwillig erklärt haben, die Composition zu übernehmen. Ich bin daher vom Könige beauftragt worsen, Sie zu fragen, ob es nicht bei der mundlichen Jusage sein Verbleiben behalten soll, und Ew. Hochwohlgeboren sich fortgesetzt geneigt erklären wollen, die gedachte Coms

<sup>\*</sup> Auch hier scheint die Mittheilung des Briefs an Mendeloschn angemeffen, um beffen Antwort recht verftändlich zu machen.

F. Mentelefohn Bartholon, Briefe. 11.

position gefälligst zu übernehmen, welches Seiner Majestät viel Freude machen, und Ihrem Versprechen, Aufträge Seiner Majestät willig übernehmen zu wollen, entsprechen würde.

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Müller.

Un den Geh. Cabinetsrath Muller in Berlin.

Frankfurt, ben 12. Marg 1845.

Bon der Composition der Chöre in der zusammengezoges nen und verfürzten Trilogie des Agamemnon, der Choëphoren, und der Eumeniden haben Seine Majestät der König mir nies mals gesprochen. Wohl aber geruhten Seine Majestät mir versgangenen Winter die Aufgabe zu stellen, die Chöre der Eumesniden des Äschylus in Musik zu setzen. Das Versprechen diese Composition zu liesern konnte ich nicht geben, weil es mir sosgleich schien, als übersteige diese Aufgabe meine Kräfte; jedoch versprach ich Seiner Majestät einen Versuch damit zu machen, und verhehlte zugleich die sehr großen, ja, wie mir schien, uns übersteiglichen Schwierigkeiten nicht, die mich am Gelingen dieses Versuches zweiseln machten\*.

Seitdem habe ich mich geraume Zeit auf's ernsteste mit der Tragödie beschäftigt; ich habe den Chören derselben auf alle Weise eine musikalische Seite abzugewinnen gesucht, die mir zur Composition zugänglich wäre; aber es ist mir nicht

<sup>\*</sup> Bergleiche ben Brief an Bunfen vom 4. Mai 1544. Seite 404.

gelungen, auch nur bei einem dieser Chöre die Aufgabe so zu lösen, wie es die Hoheit des Gegenstandes, und der seine Kunstssinn Seiner Majestät verlangen. Denn natürlich konnte es sich nicht darum handeln, irgend passende Musik zu den Chören hinzuschreiben, wie es jeder Componist, der der äußeren Kormen mächtig ist, fast zu allen Worten können soll, sondern die Aufgabe war, aus Aschyleischen Chören Musikstücke im heutigen (guten) Sinne zu bilden, die die Bedeutung dieser Chöre mit unsern Tonmitteln ausdrückten und belebten. Dies habe ich bei meiner Musik zur Antigone mit den Sophosleischen Chören versuchen wollen; — bei den Chören des Aschylus ist es mir aber, aller Austrengung ungeachtet, bis jest nicht, auch nicht einmal bei einem einzelnen Versuch geglückt.

Die Zusammenziehung in ein Stück vermehrt diese Schwierigkeit ganz außerordentlich, und ich wage zu behaupten, daß fein jest lebender Musiker im Stande sei, diese Riesenaufgabe gewissenhaft zu lösen, — geschweige denn, daß ich es könnte.

Indem ich Ew. Ercellenz bitte dies Seiner Majestät mitzutheilen, bitte ich Sie zugleich der drei Compositionen von mir Erwähnung zu thun, die auf Befehl Seiner Majestät zu ähnlichen Aufführungen bereit liegen, nämlich der Dedipus zu Kolonos des Sophosles, die Racine's che Athalia, und der König Dedipus des Sophosles. — Beide erstern liegen in vollständig fertiger Partitur vor, so daß es zu deren Darftellung nur der Bertheilung an die Sänger und Schauspieler bedarf. Auch die letztere (der König Dedipus) ist im Entwurf fertig. Ich erwähne dieser Compositionen in der Hoffnung, daß sie den Beweis sühren mögen, wie die Ersüllung der Austräge Seiner Majestät mir immer eine Pflicht und eine

Freude sein wird, sobald ich irgend hoffen kann, die Aufgabe nur einigermaßen genügend zu lösen, und wie es daher Mangel an Fähigkeit, niemals Mangel an gutem Willen ist, wenn ich eine dieser Aufgaben unerfüllt lassen muß.

#### Antwort hierauf von Müller.

Berlin, ben 19. März 1845

Gleich nach dem Empfang Ihres geehrten Schreibens vom 12ten d. M. habe ich Veranlassung genommen, Seiner Majestät Kenntniß von dem Inhalt desselben zu geben. Seine Majestät bedauern, daß Allerhöchstdieselben auf die Freude, die Üschyleischen Chöre von Ihnen componirt zu sehn, Verzicht leisten müssen, freuen sich aber der vollendeten Sophosleischen Trilogie, so wie auf die Chöre der Athalia, und sehen Allershöchstdieselben Ihrer hiesigen Anwesenheit im bevorstehenden Sommer entgegen, da Sie die Bekanntschaft dieser neuen Compositionen nur unter Ihrer Direction machen wollen.

## Un J. Moscheles in Sondon.

Frankfurt, ben 7. Märg 1845.

#### Mein lieber Freund!

Das ift gar zu lieb und freundlich von Dir, daß Du mir wieder wie in alter guter Zeit ein Plauderbriefchen gefchrieben haft. Jest laffe ich alles stehn und liegen, bis ich Dir gleich geantwortet und gedankt habe für alle Deine fortgesette Freund= lichkeit und Gute für mich. Das was Du von bem englischen Musittreiben sagft, klingt freilich nicht recht erfreulich, aber wo ift das eigentliche Musiktreiben benn auch erfreulich? Nur im eigenen Innern, und da ift's wieder kein Treiben, sondern etwas viel Befferes. Bei allem Dirigiren und öffentlichen Musik-Aufführen kommt auch sogar für das Offentliche felbst so wenig heraus; - ein bischen schöner, ein bischen schlechter, was thut's; wie leicht ift es vergessen, - und was recht auf alles das wirft, alles das weiterschiebt und fortführt, sind doch wieder nur die ftillen, ruhigen Augenblicke des Innern, die bann die gange öffentliche Klerifei in's Schlepptau nehmen, und hinter sich herziehn, dahin und borthin, wie es recht ift. So fpricht ein Sausthier, eine Schnede, ein Philister, wirst Du vielleicht fagen, und boch ift etwas Wahres baran, und boch hat ein Seft Deiner Etuben auf die Offentlichkeit und auf die

Kunst mehr gewirft, als — ich weiß nicht wie viel Morgen- und Abend-Concerte in wie viel Jahren. Merkst Du wo ich hin- aus will? Ich möchte gar zu gern die 4händige Sonate bald bekommen, oder 4händige Ctüden, oder 2händige, oder irgend etwas anderes.

Die Sache mit ber Handel Society\* thut mir leid, aber es ift mir unmöglich meine Unsichten barüber zu andern. Go gern ich in den unwesentlichen Bunkten nachgebe, wie z. B. was die Bersetungszeichen betrifft (obgleich ich auch barin die alte Art wegen der langen Tacte vorziehe), so kann ich um keinen Breis in eine Sandel'iche Bartitur Bortragszeichen, Tempo's, ober fonst etwas hineinschreiben, wenn es irgendwie im Unklaren bleibt, ob fie von mir, ober von Sandel find; und da er feine Piano's und Forte's und feine Bezifferungen hingesett hat, wo er es für nothwendig hielt, so muß ich entweder die weglaffen, oder das Bublicum ift in die Unmöglichkeit verset ber= auszufinden, mas feine, und was meine Vortrags = u. f. w. Die Mühe, fich burch ben Copisten die Zeichen Zeichen sind. aus bem Clavierauszug in die Bartitur segen zu laffen, wenn man mit ben meinigen einverstanden ift, ift für jeden fehr gering, der die Bartitur bezeichnet haben will; dagegen ift ber Schaben fehr groß, wenn die Ausgabe auf feine Beife Die Meinung bes Editor von Sandel's Meinung unterscheidet. Ich geftehe daß ber ganze Antheil, den ich an der Gesellschaft nehme, mit diesem Bunkt zusammenhängt, benn die Ausgabe ber Anthems, die ich damals fahe, war ber Art, eben wegen ber neuen Bezeichnung, daß ich fie niemals irgend einer Auf-

<sup>\*</sup> Mendelsschn ebirte für diese Gesellschaft bas Draterium Israel in Egypt.

führung zu Grunde legen würde. Ich muß vor allen Dingen genau und ohne den mindesten Zweisel wissen, was Händel ist, und was nicht. Dieser Meinung pflichtete auch damals der council bei, als ich zugegen war; jest scheint man die entzgegengesette angenommen zu haben; wenn es dabei bleibt, so würde ich (und ich fürchte viele mit mir) die alte Ausgabe mit ihren falschen Noten der neuen mit ihren verschiedenen Ansichten und Vortragszeichen im Tert bei weitem vorziehn. Ich habe das alles auch an Macfarren geschrieben; nicht wahr, Du bist mir nicht böse, daß ich meine Meinung so aufrichtig gesagt habe? sie ist zu eng mit allem verbunden, was ich mein Lebenlang für recht gehalten habe, als daß ich sie aufgeben könnte.

Eben schickt mir André die Original-Partitur der Mozart's schen C dur Symphonie (Jupiter) zur Ansicht; daraus will ich Dir etwas abschreiben, das wird Dich amustren. 11 Tacte vor dem Schluß des Adagio hieß es früher so:



Die ganze Repetition bes Themas hat er auf ein eingeslegtes Blatt geschrieben, diese Stelle ausgestrichen, und ist erst 3 Tacte vor dem Schluß wieder hineingekommen. Ist das nicht eine glückliche Anderung? Die Wiederholung der 7 Tacte gehört mir zu den liebsten Stellen der ganzen Symphonie.

Gruße die Deinigen, und bleibe ein wenig gut

Deinem

Felir Mendelssohn Bartholdy.

## Un Rebecka Dirichlet in Islorenz.

Frankfurt, ten 25. März 1845.

#### Liebe Schwester!

Ich bleibe meiner jett angenommenen Sitte getreu, und beantworte Deinen lieben Brief auf ber Stelle; er ift eben gekommen und hat den Frühling mitgebracht. Seute ift zum erstenmale jene bewußte Luft draußen, in der alles Gis und alle Winterfälte schmilzt, und alles mild und warm und vergnügt wird. Wenn Ihr aber feinen Eisgang in Florenz habt, fo mußt 3hr uns beneiden, ftatt umgekehrt; benn bas ift ein herrliches Schauspiel, wie bas Waffer hier unter ber Brude fprudelt, und fpringt und fturgt, und die großen Blode und Scheiben durcheinanderwirft, und fagt: pact euch, mit euch ift es für's erste vorbei! 's feiert auch seinen Frühlingstag, und zeigt, daß es unter der Eisdecke noch Rraft und Jugend behalten hat, und läuft noch einmal so schnell, und springt noch einmal fo hoch, als in den vernünftigen Tagen anderer Jahres= zeiten. - Das folltest Du einmal feben! Die ganze Brude, und der ganze Quai find schwarz von Menschen, die haben alle bas schönfte Schauspiel umfonft, und die Sonne bescheint fie

babei auch noch umfonft. Das ift ja eben bas Elend, baß ich von ber Poesie bes Frühlings gar nicht spreche, sondern immer nur von feiner Holzersvarniß, und Lichtersvarniß, und Aberschuhersparniß, und tavon, daß es überall viel beffer riecht, und daß es so viel gute Sachen mehr zu effen giebt, und daß die Frauenzimmer wieder helle und bunte Rleider tragen, und daß Die Dampfboote ben Rhein hinunterfahren, ftatt ber Schnell= poften u. f. w. Aus Dbigem erfiehft Du, und Kanny eben= falls (benn Du mußt Der alle meine Briefe nach Rom schicken) daß es Gott sei Dank bei uns nichts Neues giebt, d. h. daß wir alle wohl und munter und Guer eingedenk find. - Geftern Abend fam ich um 1 Uhr mit E\*\*\* aus einer mufifalischen Bunschaefellschaft, wo ich erft die Beethoven'sche Sonate 106 aus B gespielt, und bann 212 Gläfer Bunich aus ff getrunfen habe; wir sangen bas Duett aus Kauft auf ber Mainger Gaffe, weil es fo munderschöner Mondschein mar, und heut habe ich ein wenig Ropfweh. Diese Stelle fuche aber auszuschneiben, ebe Du ben Brief nach Rom schickft; einer jungern Schwester fann man ichon fo was vertrauen, aber einer altern, pabstlichen bei Leibe nicht. -

A. habe ich ben ganzen Winter nur dreimal gesehen; er ift leider gar zu wenig umgänglich; es geht mit dem besten Willen nicht, und ich glaube es ist schlimmer gerade in dieser Zeit, als seit vielen Jahren damit. Wer sich irgend im mindesten mit den confessionellen Scandalen des Augenblicks einlassen will, und nicht standhaft alles und jedes abweist, was
Scandal giebt und hervorruft, der wird so tief hineingerissen,
daß er von Freuden und Freunden getrennt ist, ehe er sich's
versieht, und davon fangen in Deutschland die Beispiele in

allen Kreisen zu spuken an. — Ich schwanke immer in meinem Innern, welches von den beiden Extremen mir widerlicher ift, und kann darüber noch nicht in's Klare kommen. —

In Düsseldorf fündigen sie am 2ten Tage des Musikfestes das Requiem von Mozart, meine Walpurgisnacht und schließelich Beethoven's Symphonie mit Chören an. O tempora, o mores! Solltet Ihr fragen, was im Briefe steht, so ist die Antwort, daß wir wohl sind, von Euch ein Gleiches hoffen, und uns auf's Wiedersehen freuen. — Euer im Frühlingsewetter immer sehr vergnügter

Felix.

## Un Smil Naumann

(jest Mufifdirector in Berlin).

Ceipzig, im Marg 1845.

# Lieber Berr Raumann!

Mit vielem Bergnügen habe ich aus den Compositionen, welche Sie mir schickten, recht bedeutende Fortschritte und wesentliche Berbesserungen in Ihrem ganzen musikalischen Thun und Treiben zu bemerken geglaubt. Die Sachen scheinen mir in jeder Hinsicht Ihren früheren vorzuziehen und haben mir deshalb aufrichtige Freude gemacht. Vieles darin ist unbedingt zu loben, fast Alles aber, wenn man es mit Ihren Leistungen der vergangenen Jahre zusammenhält, erweckt mir aus's Neue die Hoffnung, daß Sie einmal etwas recht Tüchtiges, Gutes zu werden und zu wirken im Stande sind, und daß es nur an Ihnen selbst liegen würde, wenn diese Hoffnung nicht in Erfüllung ginge.

Specielles habe ich Ihnen über die Sachen nichts zu fagen, fann es auch bei dem Übermaß von Arbeiten und Gesichäften, das mich hier bedrängt, schriftlich jest weniger als je. Aber es thut nicht Noth, denn ich sehe überall die guten Rath-

schläge Ihres jetigen Lehrers\* durchblicken, und bekomme durch Ihre Fortschritte neuen Respect vor ihm. Sie sind bei ihm gewiß in den besten Händen, in denen Sie überhaupt sein können; schließen Sie sich ihm daher nur recht eifrig an, und benutzen Sie seine Lehren und die Zeit, in der Sie etwas lernen können und mussen! —

Das Capriccio in C möchte ich von Ihnen spielen hören; benn wenn Sie das ruhig und rein, und doch im rechten Tempo vortragen können, muß es auch mit dem Spiel sehr vorwärts gegangen sein. Dies Capriccio ist mir lieber, und scheint mir eigenthümlicher, als das in E moll. Dagegen gefällt mir in der Sonate gar manches: gleich der Ansang und Schluß des ersten Stücks und das Tempo di marcia besonders u. s. w. u. s. w. Wie gesagt, Sie müssen so freundliche Berstrauen zu bewahren, das Sie in Ihrem Briese an mich so wohlwollend aussprechen. Und da Sie Goethe'sche Worte auf mich anwenden, und mich einen Meister nennen, so kann ich nicht anders, als abermals mit Goethe'schen Worten antworten:

- "Nur lerne bald erfennen, was ihm fehlt, "Man muß die Runft, und nicht das Mufter lieben."

Indes das im ersten Bers Empfohlene ist nicht schwer, und das Lettere brancht man bei Ihnen auch nicht zu befürcheten. Gegen Pfingsten, wo ich in Aachen sein soll, denke ich wieder durch Frankfurt zu kommen, und dann wieder etwas Neues von Ihnen zu sehen und zu hören.

Stets Ihr ergebener

Felix Mendelssohn Bartholdy.

<sup>\*</sup> Frang Meffer in Frankfurt am Main.

In den Senator Bernus in Frankfurt am Main.

Leipzig, ben 10. October 1845.

- Wie oft, wie täglich ich an ben vorigen Winter und Frühling in Frankfurt benke, und mich ber fehr froben, mit Ihnen verlebten Zeit erinnere, bas fann ich Ihnen gar nicht fagen. 3ch hatte felbft nicht geglaubt, daß mir diefer Aufenthalt einen fo bleibenden, fo glücklichen Eindruck machen würde! Es geht damit so weit, daß ich mir schon oft allen Ernstes die Zeit ausgemalt habe, wo ich Ihrem Versprechen zufolge) Ihnen Auftrag gabe, mir ein Saus mit Garten zu faufen ober bauen zu laffen, und wo ich für immer in das herrliche Land, und in das frohe, leichte Leben zurückfehrte. So gut wird mir's freilich fur's erfte nicht werden; einige Jahre werden wohl darüber vergehn muffen, und die hier angefangene Arbeit muß ein tüchtiges Refultat geliefert haben, und ein gut Stud weiter gebracht fein (wenigstens muß ich bas versucht haben) ehe ich baran benken fann. Aber wieder habe ich dasselbe Gefühl wie früher, daß ich hier nur so lange bleibend wohnen will, als ich an der äußerlichen Beschäftigung, die mir hier am angenehmsten scheint, mit Freude und Lust

Antheil nehme; daß ich aber, sobald ich mir das Recht gewonnen habe, nur meiner innerlichen Arbeit und dem Componiren zu leben, und das Dirigiren und öffentliche Musiciren nur ab und zu, je nachdem es mir Vergnügen macht, zu betreiben, dann sogleich wieder nach dem Rhein, und zwar wie ich jest gewiß denke — nach Frankfurt gehn will. Ze eher daß geschieht, desto lieber wird es mir sein; daß ganze äußerliche Musickreiben, Dirigiren u. s. w. habe ich von jeher doch nur auß Pstichtgefühl, nie auß Neigung übernommen, und so hoffe ich, ehe viele Jahre noch vergehn, melde ich mich zum Hausbau.

Bis dahin hat sich auch hoffentlich entweder ein tüchtiger, wahrhafter Kern im Deutsch-Katholischen, — im Lichtfreundslichen, im sonstigen neusdeutschen Wesen hervorgethan, und es ist ein positiver, freier Grund und Boden dafür gewonnen, — oder die ganzen Geschichten sind spurlos über andern Mordsachen verschwunden und vergessen. Geschieht nicht das Eine oder das Andere, so fürchte ich, wir können bei der Gelegenheit einige unserer schönsten Nationalzüge, Gründlichkeit, Festigkeit, ehrliche Beharrlichkeit und dergleichen einbüßen, ohne etwas zum Ersat dafür zu gewinnen. Ein Abklatsch französsischer Phrasen und Leichtigkeit wäre mir damit zu theuer ersauft; es giebt hoffentlich etwas Besseres! —

# In den Prediger Bauer in Belzig.

Ceipzig, ben 23. Mai 1846.

Deine freundlichen Zeilen und bas Buch haben mir fehr große Freude gemacht. Ich erhielt Die Sendung aber erft vor einigen Wochen, und da mir nur wenig Zeit zum Lesen übrig bleibt, und sich für einen Laien, wie ich, ein Buch wie das Deinige auch nicht geschwinde lieft, so wirst Du Dir die Berspätung meines Danks erklären können. Biel habe ich aus Deinem Buche gelernt, denn es ift eigentlich die erfte Überficht ber Kirchengeschichte, die ich gelesen habe. Aber eben beshalb irrst Du Dich in meinem Standpunkt, wenn Du bentst, ich könnte in dieser Sinsicht, mundlich oder schriftlich, eine Meinungsverschiedenheit gegen Dich geltend machen, - ich mußte als ein Mufiker die Sache anders feben u. f. w. - Der ein= zige Standpunkt, ben ich in folden Fragen haben kann, ift ber eines Lernenden, und ich gestehe Dir, daß ich, je älter ich werde, besto mehr einsehe, wie wichtig es ift, erft zu lernen, und bann sich eine Meinung zu bilben, - nicht bas lettere vor bem erfteren, - auch nicht beides gleichzeitig. Darin weiche ich benn nun freilich von fehr vielen jegigen Stimm=

führern in Musik und Theologie ab, - sie fagen, nur ber habe ein rechtes Urtheil, der nichts gelernt habe, und auch nichts zu lernen brauche, - und ich fage wieder, fein Mensch braucht nichts zu lernen. Deshalb scheint mir's jest mehr als je die Aufgabe eines Jeden, in seinem Fache recht fleißig zu fein, und alle Rräfte recht zu concentriren, und das Beste zu leisten, was er eben kann, — und darum sind mir die neueren firchlichen Bewegungen fremder geblieben, als Du wohl glaubst sia vielleicht als Du billigst), und darum freut mich's eben, daß bei Dir das Gegentheil der Kall ift. Einen Theologen, der jest nichts von sich boren läßt, oder der an diesen Dingen kei= nen Antheil nimmt, fann ich freilich nicht begreifen, — aber auch nicht so manchen Nicht-Theologen, dem ich zusehe, und ber vom Reformiren, und vom Bessern spricht, aber weder die Gegenwart, noch die Vergangenheit recht gründlich zu kennen und zu überschauen vermag, und der mit einem Worte den Dilettantismus in diese höchsten Fragen einführen will. Die= fer Dilettantismus ift es überhaupt, glaube ich, ber uns mancherlei Spuk macht, weil er solch ein Doppelwesen ist: nothwendig, förderlich und wohlthätig, wenn er mit aufrichtigem Interesse und bescheidenem Burücktreten gepaart ift. benn dann bringt und treibt er Alles weiter; - aber verwerflich und verächtlich, wenn er mit Eitelkeit gefüttert ift, und fich vordrängen, und Mag geben, und Selbstbewußtsein haben will. Vor wenig Runftlern z. B. habe ich so viel Respect, wie vor einem guten Dilettanten ber ersten Classe, und vor keinem Runftler habe ich fo wenig Respect, wie vor einem Dilettanten ber zweiten Claffe. Aber wo gerathe ich bin! - -

# In den Prediger Julius Schubring in Dessau.

Leipzig, den 23. Mai 1846.

## Lieber Schubring!

Roch einmal komme ich um Dir Last zu machen wegen bes Elias; hoffentlich ift's bas lettemal, und hoffentlich fann ich Dir bann fpater auch einmal ein Bergnugen bamit machen. Und wie froh wollte ich fein, wenn das einträfe! - 3ch bin nämlich jest mit dem ersten Theile gang fertig, und vom 2ten steben auch schon 6, 8 Nummern auf dem Papier. Nun sehlen mir aber an mehreren Orten bes 2ten Theils noch recht ichone Bibelstellen zur Auswahl, und darum bitte ich Dich nun! 3ch reise heute Abend nach bem Rhein, also hat es feine Gile, aber in drei Wochen bin ich wieder hier, und dann möchte ich auf ber Stelle die Arbeit wieder angreifen und beendigen fonnen. Also bitte ich Dich dringend, schicke mir bis dahin hierher eine recht reiche Ernte ichoner Bibelftellen. Wie viel Du mir gum Isten Theil geholfen haft, das glaubst Du gar nicht. fage ich Dir mal mundlich. Aber chen deshalb bitte ich Dich, hilf mir auch recht ben 2ten Theil ichmuden. 3ch habe nam= lich in der Form jest alles historische Recitativ weglassen

fonnen, einzelne Perfonen aufgeführt, ftatt bes herrn immer den Engel oder den Engelchor, und der erste Theil und die größte Hälfte des zweiten rundet fich so prächtig ab. - Nun fängt aber der zweite Theil mit den Worten der Königin an: "die Götter thun mir dies und das" (1. Könige 19, 2 u. f. w.). Und das nächste, was ich darauf ficher habe, ist die Scene in ber Büste (ebendaselbst B. 4 und folg.). Aber dazwischen fehlt mir 1) eine etwas genauere Characteriftik ber Verfolgung gegen ben Propheten — namentlich hatte ich gern einen, ober ein Paar Chore gegen ihn, um das Volk zu schildern, wie es hin= und herschwankt, und sich jest gegen ihn erhebt. 2) eine Darftellung bes Berfes 3 berfelben Stelle, 3. B. ein Duett mit dem Anaben, wo diefer die Stelle aus Ruth fagen könnte: "wo du bleibst, da bleibe ich auch" u. s. w. Aber was foll Elias ihm vorher und nachher sagen? Und was könnte der Chor dazu sagen? Rannst Du mir da erst ein Duett, dann einen Chor in diesem Sinne angeben? — Bis Vers 15 ift bann alles in Ordnung; ba aber fehlt mir wieder eine Stelle für Elias etwa des Sinnes: Herr wie Du willst, so schick's mit mir (das fteht wohl nicht in der Bibel?). Rurg da möchte ich gern, daß er sich nach ber Erscheinung des Herrn wieder bereitwillig erklärte, daß er nach all' dem Unmuth wieder recht ergeben, und bann auch recht gerüftet und frisch fich aus= fpräche. - Und dann fehlen mir noch Worte, Die er bei ber, ober vor der, oder wenn Du willst nach der Himmelfahrt fagen könnte, und auch welche für den Chor. Der Chor fingt die Himmelfahrt hiftorisch mit den Worten 2. Kon. 2, 11, aber bann mußte fo ein, ober ein Baar rechte Feier-Chore fommen! "Gott fähret auf mit Jaudzen" ift nicht das rechte,

denn nicht Gott, sondern Elias ift's, aber in der Art etwas. Und auch Elias' Stimme mochte ich da zum Schluß nochmals bören. —

(Kann Elisa da noch Sopran fingen? Dber darf er das nicht, da er noch in demselben Kapitel ein Kahlkopf ist? Ohne Spaß, muß er als Prophet, oder kann er noch als Knabe bei der Himmelfahrt zugegen sein?)

Endlich find mir die Stellen, die Du jum Schluß des Ganzen angegeben haft (namentlich bas Terzett zwischen Betrus, Johannes und Jacobus) zu historisch und zu sehr aus der Haltung des (Alttestamentlichen) Bangen entfernt, indeß damit würde ich am ersten allein fertig — wenn ich nämlich statt des Terzetts einen Chor aus ben Worten mache, fo ift's eigentlich gleich gemacht, und das wird auch wohl geschehen. Ich schicke Dir die Blätter wieder, bamit Du Dich gang orientiren fannft, aber bitte, ichicke fie mir ja gurud, Du fiehft, bag ber Gang des Ganzen festgestellt ift, es sind nur noch die lvrifd-betrachtenden Stellen (aus benen Arien, Duette u. f. w. gemacht werden können) die mir gegen das Ende namentlich fehlen. Also bitte ich Dich, nimm Deine große Concordanz, schlag sie auf, schenke mir auch noch diese Zeit, und laß mich bei meiner Rudfehr in spätestens brei Wochen Deine Antwort finden! Und bleibe gut

Deinem

Felir.

# Un J. Aloscheles in London.

Ceipzig, ben 26. Juni 1846.

## Lieber Freund!

Der Grund dieses Briefs ist eine Zeile in einem neulichen Briefe des Herrn Moore, der mir schreibt: »nearly the whole »of the Philharmonic Baad are engaged\*; a few only »are lest out, who made themselves unpleasant, when you were there \*\*. « Dies gefällt mir gar nicht, und da ich denke, daß Du hauptsächlich diese Dinge unter Dir hast, so richte ich meine Reclamation an Dich, und bitte Dich, sie auch Herrn Moore mitzutheilen.

Mir ift nichts verhaßter, als alte, abgethane Zänfereien wieder aufzuwärmen; es ift schlimm genug, wenn sie einmal in der Welt waren. Diese philharmonischen sind von mir vergeffen, und durfen durchaus nicht Einfluß auf die Engagements für das Birminghamer Fest haben. Will man

<sup>\*</sup> Bum Mufiffest in Birmingham, wo ber Glias zum erstenmale aufgeführt wurde.

<sup>\*\*</sup> In Bezug auf ein Baar Orchefter=Mitglieber, bie fich schnobe Bemerkungen erlaubten, als Mendelosohn etwas verspätet in einer phil=harmonischen Brobe zum Dirigiren erschien.

Leute auslassen, weil sie unfähig sind, so geht mich's nichts an, und ich kann nichts dagegen haben; will man aber irgend Einen auslassen, because he made himself unpleasant, when I was there, so sinde ich das eine Ungerechtigkeit, und wünsche, daß es nicht geschehe. Die Furcht, daß die Herren abermals Scandal ansangen, braucht man gewiß nicht zu haben, — ich wenigstens habe sie nicht, und glaube auch nicht, daß irgend Jemand dort sie haben kann. Also bitte ich Dich recht herzlich, laß die Sache gehn, wie sie ginge, wenn ich nicht daran dächte nach England zu kommen, und gerade wenn man Rücksicht auf mich nehmen will, so thut man mir den größten Gefallen, wenn man bergleichen persönliche Rücksichten nicht nimmt.

Du bist wohl so gut und bringst diese Sache nachdrücklich bei Moore zur Sprache, und ich hoffe, daß ich von diesen abgethanen Geschichten dann nichts mehr zu hören brauche, d. h. im Fall meinem Bunsche entsprochen, und keinerlei Art von Rache ausgeübt wird. Denn sonst protestire ich noch zehnmal brieflich.

Immer

Dein

Felir.

## Un Berrn Westen sen. in Carlsrufe,

Ceipzig, ben 11. Juli 1846.

# Hochgeehrter Herr!

Wie ich Ihre Zeilen vom 10ten Mai empfing, da wünschte ich mir gar zu sehr ein Wort des Trostes und der herzlichsten Theilnahme zu Ihnen hinsenden zu können. Aber ich wußte kein solches Wort für einen Verlust, wie den Ihrigen, zu sinden, das so recht ausdrückte, wie ich es meinte. —

Und wie viel mehr konnte ich erst die Größe dieses Verlustes ermessen, als ich die Musikstücke kennen gelernt hatte, die Sie mir so freundlich im Namen Ihres verstorbenen Sohnes überschickten! Wahrlich, da muß Jeder mit Ihnen trauern, der es mit der Kunst ernstlich meint, denn da ist gewiß ein wahres Talent geschieden, ein Talent, das nichts weiter gebraucht hätte, als Leben und Gesundheit, um sich zu allgemeiner Freude und zum Stolz der Seinigen und zum Besten der Kunst zu entsalten. Wie sehr erheben sich diese Sachen über so viele, die man tagtäglich selbst bei bessern Musikern sieht, und wie scheint überall das Vorwärtsstreben und der ächte Beruf zur vollsommensten Entwickelung heraus. Und alles das sollte nicht sein! Und so bleibt alles in Kunst und Leben so unerforschlich! Und so trauern wir darüber, die wir nur eben ein Paar Musikstücke dieses jungen Künstlers kennen lernten, und wie sollten sich da für Sie, den Bater, rechte Trostesworte sinden lassen?

Aber danken will ich Ihnen, daß Sie mir die Bekanntsschaft dieser Stücke verschafft und mir jene Zeilen geschrieben haben. Und auch Ihrem Sohne will ich meinen Dank nachsrusen, daß er mir diese Musikstücke bestimmte! Und möge Ihnen der Himmel Trost und Linderung Ihrer Schmerzen geben und Sie einst mit Ihrem Sohne wieder zusammenssühren, wo es hoffentlich noch Musik giebt, aber keine Schmerzen und keine Trennung mehr. —

Ihr ergebenster

Felix Mendelssohn Bartholdy.

## An Baul Mendelssohn Bartholdy.

birmingham, ben 26. August 1846.

### Mein lieber Bruder!

Du haft Dich von Anfang an so freundlich für meinen Elias intereffirt, und mir badurch zu feiner Vollendung fo viel Luft und Muth gemacht, daß ich Dir nach der geftrigen ersten Aufführung schreiben, und Dir bavon erzählen muß. Noch niemals ift ein Stuck von mir bei ber erften Aufführung fo vortrefflich gegangen, und von den Mustern und den Buhörern so begeiftert aufgenommen worden, wie dies Dratorium. Es war gleich bei der ersten Probe in London zu sehen, daß fie es gern mochten und gern fangen und spielten, aber baß es bei der Aufführung gleich einen folden Schwung und Bug befommen wurde, das gestehe ich, hatte ich selbst nicht erwartet. Barft Du nur babei gewesen! Die gange britthalb Stunden Die es bauerte, mar ber große Saal mit feinen 2000 Menschen, und das große Ordrefter alles so vollkommen auf den einen Bunkt, um den sich's handelte, gespannt, daß von den Buhörern nicht das leiseste Geräusch zu hören war, und daß ich mit den ungeheuren Orchester= und Chor= und Orgelmaffen

vorwärts= und guruckgeben konnte, wie ich nur wollte. Wie oft bachte ich babei an Dich! Besonders aber als die Regenwolfen famen, und als fie ben Schlufchor wie die Buthenben fangen und spielten, und als wir nach bem Schluß bes ersten Theils die gange Stelle wiederholen mußten. Nicht weniger als 4 Chore und 4 Arien wurden wiederholt, und im aanzen Isten Theil war nicht ein einziger Kehler — nachber im 2ten Theile kamen einige vor, aber auch die nur fehr un= bedeutend. Ein junger englischer Tenorist fang die lette Arie fo wunderschön, daß ich mich zusammennehmen mußte, um nicht gerührt zu werden, und um ordentlich Tact zu schla= gen. Wie gesagt, wärest Du nur bagemejen! Aber morgen geht es auf den Rudweg! Zwar fann man nicht mehr bemerken, wie es mal in Goethe vorfommt, daß die Deich fel wieder nach der Heimath gerichtet ift, aber ich habe immer noch baffelbe Gefühl am ersten Tage wo die Reise heimwärts geht. - Im October hoffe ich sehe ich Dich in Berlin, und bringe meine Partitur mit, entweder um fie aufzuführen, ober jedenfalls um fie Dir und Kanny und Rebecka vorzuspielen; aber ich benke das erste (oder vielmehr beides). Lebe wohl mein lieber Bruder, und verzeih', wenn ber Brief bumm ift, ich bin aber oft gestört worden, und eigentlich follte auch nur darin stehen, daß ich Dir danke daß Du an meinem Glias Theil genommen, und mir dazu geholfen haft!

Dein

Felix.

Nach ber erften Aufführung bes Glias in Loud on fcrieb ber Pring Albert bie nachstehenden Werte in bas Tertbuch, beffen er fich bei diefer Gelegenheit bedient hatte, und schickte es Mendelssehn als Andenken gu:

"Dem eblen Künftler, ber, umgeben von bem Baalsbienst einer "falfchen Kunst, durch Genius und Studium vermocht hat, den Dienst "ber wahren Kunst, wie ein anderer Elias treu zu bewahren, und "unser Ohr aus bem Taumel eines gedankenlosen Tönegetändels wies "ber an den reinen Ton nachahmender Empfindung und gesesmäßiger "Harmonie zu gewöhnen, — dem großen Meister, der alles saufte "Gefäusel, wie allen mächtigen Sturm der Elemente an dem ruhigen "Faden seines Gedankens vor uns aufrollt, — zur dankbaren Erinnes", rung geschrieben von

Allbert.

Budingham Palace.

# Un Frau Doctorin Frege in Leipzig.

Condon, ten 31. August 1846.

## Liebe Fran Doctorin!

Sie haben mir für meinen Clias immer so viel freundsliche Theilnahme bewiesen, daß ich's ordentlich für eine Berspflichtung halte, Ihnen nach der Aufführung zu schreiben, und einen Bericht darüber abzustatten. Wenn der Sie nun langsweilt, so sind Sie selbst Schuld daran; warum ließen Sie mich mit der Partitur unter dem Arm zu Ihnen kommen, und Ihnen die halb fertigen Stücke vorspielen, und warum sangen Sie mir so viel darans vom Blatt vor? Cigentlich hätten Sie deshalb auch die Verpstichtung gehabt, mit nach Virmingham zu reisen, denn man soll den Leuten den Mund nicht wässrig machen, und ihnen nicht ihren Zustand verleiden, wenn man ihnen nicht helsen kann, und gerade der Zustand in dem ich die Sopran-SolosPartie hier fand, war der allerkläglichste und sehr hülflos.

Doch gab es zum Erfat so viel Gutes, daß ich im Ganzen

einen recht schönen Gindrud mit zurudbringe, und daß ich oft bachte, auch Sie wurden Freude daran gehabt haben. —

Der Klang bes Orchefters und ber ungeheuren Orgel, verbunden mit den ftarfen Choren, die mit aufrichtiger Begeisterung fangen, der gewaltige Wiederhall in dem wunder= ichonen Riesensaale, - ein vortrefflicher englischer Tenor= fänger, - Staudigl, der fich alle Muhe gab, und beffen Talente und Tugenden Sie ja wohl kennen, außerdem noch ein Baar recht gute zweite Sopran- und Alt-Solo's, - bas alles nun mit besonderem Bug, und großer Frische und Lust Musit machend, und neben der größten Stärke auch die schönsten Piano's herausbringend, die ich noch je von solchen Massen gehört habe, dazu ein empfängliches, freundliches, mäuschenstilles oder jubelndes Publicum, das ift wohl des Guten genug für eine erfte Aufführung. - Auch habe ich eine solche in meinem Leben nicht besser, ja noch nicht so gut ge= hört, und ich zweifle fast, ob ich je dergleichen wieder werde hören können, weil eben so vielerlei Bunftiges gerade bier qu= sammentraf. — Bei so viel Licht fehlte es, wie gesagt, aber auch an Schattenseiten nicht, und die schlimmste war die Sopranpartie. Alles war baran fo niedlich, so gefällig, so elegant, so unrein, so feelenlos, und so fopflos bazu, und die Musit befam eine Art von liebenswürdigem Ausdruck, über den ich noch heute toll werden möchte, wenn ich daran denke. Auch die Altistin war der Stimme nach nicht zureichend, um ben Saal zu füllen, und neben solchen Maffen und folchen Solosängern zu stehen, boch trug sie sehr gut und musikalisch vor; ba läßt fich ber Mangel an Stimme ichon viel eber er= tragen; wenigstens ift mir in ber Musik nichts so unangenehm, als jene gewiffe falte, feelenloje Coquetterie, Die an fich felbst so unmusikalisch ift, und die doch jo oft als Grundlage vom Singen und Spielen und Musikmachen angetroffen wird. Conderbar, daß ich dergleichen fogar bei den Stalienern feltener finde, als bei uns Deutschen. Mir ift immer als müßten unsere Landsleute es entweder von Bergen recht gut mit der Musik meinen, oder es ware eben jene abscheuliche, dumme, und noch dazu affectirte Kälte in ihnen, während so eine italienische Rehle daher singt was sie kann wie ihr ber Schnabel gewachsen ift, allenfalls um des Geldes willen; aber boch nicht um des Geldes und der Afthetit, und ber Recensionen, und bes Bewußtseins, und der richtigen Schule, und 27,000 anderer Grunde willen, die alle mit ber innern Natur nicht aufrichtig zusammenhängen. Das ift mir wieder bei diefem Mufitfest recht aufgefallen. Moscheles war am Montag frank geworden, und ich hatte alle Proben für ihn zu leiten\*. Als es so gegen 10 Uhr Abends wurde, und ich mich genug gequält hatte, da famen die Italiener berein= gewandert, und betrugen sich so nonchalant wie immer; aber sowie die Griff und Mario und Lablache nur eben an= fingen zu singen, bankte ich meinem Gott innerlich; Die wiffen doch felbst wie sie es haben wollen, singen rein und im Tact, und man bort, wo das erfte Viertel sein foll; benn daß ich mich an ihrer Musik wenig erfreue, dafür können fie nichts! Aber eigentlich gehört diese Digression gar nicht hierher — ich wollte Ihnen vom Birminghamer Musikfeste

<sup>\*</sup> Moscheles erholte fich aber hinlanglich, um bie übrigen Auf- führungen bes Teftes, bis auf ben Elias, zu birigiren.

erzählen, und von der town Hall und schimpfe über bas Musikmachen unserer Landsleute. Sie werden sagen: "das habe ich mündlich schon genug und zu viel hören müffen." Nun dafür will ich Ihnen auch die übrige Beschreibung des Festes lieber mündlich in Ihrem Ecksimmer nachliefern.

Möge ich Sie nur wohl und gesund und in unveränsterer Freundlichkeit antreffen!

Ihr

ergebener

Felix Mendelssohn Bartholdy.

## Un Baul Mendelssohn Bartholdy.

Leipzig, ben 31. October 1846.

#### Mein lieber Bruber!

Daß ich Dir erst beute zum geftrigen Tage Glud munichen fann, b. h. schriftlich und wörtlich Glud wünschen fann, baraus wirft Du am besten seben, wie übertrieben laut und toll es einmal wieder um mich her zugeht. Was ich am liebsten thun mochte, bazu tomme ich ben ganzen Tag lang nicht; und was ich höchst ungern thue, damit ift oft der gange Tag angefüllt. — Aber nicht erft Jeremiä Rlagelied, sondern ein rechter voller Gludwunsch! Tausend Gludwünsche, die sich alle in einen zufammen faffen laffen: Gefundheit Dir und ben Deinen und all' benen die Du lieb haft! Darin liegt Fortbauer Deines Gludes, darin liegt Freude an demfelben, darin liegt alles Gute, was ich mir für Dich ausdenken fann. Und beffer wird fich's wohl fein Mensch für den andern ausdenken können und wollen! Warft Du auch recht vergnügt an dem Tage? Waren auch die Deinigen recht wohl? (Das liegt aber wieder einmal mit in ber vorigen Frage!) Saft Du auch einen Ruchen mit Lichtern ge= habt? (Das ift allerdings eine neue Frage, aber zum Lebensgluck

<sup>&</sup>amp;. Mendelsjohn Bartholon, Briefe. II.

nicht absolut nothwendig.) Hast Du auch schöne Sachen gesichenkt bekommen? (Wieder so!) Ist aber auch Chocolade gestrunken worden? Waren die Geschwister auch da, oder Du bei ihnen zu Mittag oder Abend? Habt Ihr auch an uns gedacht? — Gott segne Dich mein lieber Bruder an dem Tage, und an jedem Deines Lebens! —

Es ift eine Schande, daß ich Dir noch fur ben schönen Dahlmann zu danken habe. Aber noch schlimmer ift's, daß folche ordentliche — gar nicht außerordentliche — aber ehrliche, tüchtige, wahre Worte Einem so felten jest im Vaterlande ent= gegentreten. Und bas liegt wieder barin, baß fich bie Mittel= mäßigkeit, ja, noch schlimmer, die abgeschmackte Dberflächlichkeit in Deutschland so unglaublich rührt, so breit macht, daß ein Jeder lieber unterducken möchte. Und darin liegt es auch wieber mit, daß ich immer verhindert gewesen bin, Dir auch nur zu banten. — Einen folden Sturm von Fremden, von Anfragen, Zumuthungen, — und fast alle so sehr fruchtlos — und viele so verschämt — und viele so unverschämt — sind mir noch gar nicht vorgekommen. Sänger, Spieler, Compositionen in hellem Sauf, und faft nichts, bas nur mittelmäßig zu nennen ware, und dagegen alles voll der größten Worte, voll natio= nalen Bewußtseins, voll - zwar nicht Streben nach bem Höchsten, aber Ansprüche an das Oberfte. Und dem gegenüber die Unmöglichkeit, auch nur einen dieser Ansprüche mit gutem Gewiffen zu erfüllen, oder zu empfehlen. Doch was brauche ich Dir das Alles zu fagen! Du kennst es in Deinem Kache gewiß ebenso, denn es erstreckt sich über alle Kächer. — Mich aber bestärft es in meinem Vorsat, nicht länger als ein Paar Jahre diese öffentliche Beamtenstellung beizubehalten, und fo wie es früher Pflicht war, eine folde Stellung nach Rräften auszufüllen, so wird es jest nachgerade Pflicht, daraus zu icheiben. — Es baut sich bier nach und nach ganz schön zusammen; Moscheles wird fehr fraftig beim Conservatorium eingreifen, wie es scheint; die Concerte geben auch ihren rechten ruhigen Bang nach wie vor; ift das alles wieder fest und sicher gemacht, jo bente ich jest schon täglich daran, ob ich nicht den Sommer in schöner Gegend (etwa am Rhein) und ben Winter in Berlin zubringen fann, und ich hoffe, ich fann es, d. h. ohne öffent= liche Berpflichtung in Berlin, ohne alles das, mas dort unwi= berruflich verfahren ift; nur mit Euch zusammen und veranügt lebend und Roten schreibend. Ainsi soit-il. - Den Glias hatte ich schon gern gebracht, aber nun bin ich über ben 2 Stellen, die ich noch einmal umarbeiten muß, und die machen mir unfägliches Rreuz. Inzwischen habe ich die ganze Liturgie für ben König neu componiren muffen. Er hat wiederholentlich barnach schreiben laffen; nun bin ich endlich fertig. Und rechte Stimmung habe ich alle die Tage nicht, weil der arme Johann\* fo fehr schwer frank barnieder liegt und und wirklich recht große Sorge macht. "Frag' ich, und werde fühner, wer reprafentirt benn die Diener?" - fagt Goethe mal, und daran habe ich biefer Tage oft benten muffen. Gott gebe bald Befferung dem armen tüchtigen Rerl!

Bleib' mir gut, und fei gludlich im neuen Jahre.

Dein

Kelir.

<sup>\*</sup> Mendelssohn's Diener.

## Un den Professor Souard Bendemann.

Ceipzig, ben 8. November 1846.

- Sabe ich Dir benn schon fur Deine guten Worte, und Deinen Rath wegen bes Glias gedanft? Alles was Du auf dem Blatt bemerkt haft, war mir fo fehr lieb, und hat mir wieder einmal gezeigt, wie Du doch auf so etwas ganz an= bers, so viel tiefer einzugehn weißt, als fast alle Anderen. Du willst daß nach dem "Seilig, Seilig" noch die Weisung Gottes an Elias fomme, daß er wieder in seinen Beruf herabgehn foll. Das hatte ich früher auch beabsichtigt, und bente es wiederher= zustellen, wenn ich auch die Antwort des Elias nicht entbehren fann. Aber ich glaube, es fann und muß beibes ba fein. Den König Ahasja werde ich aber nicht mehr hineinbringen Es war ohnehin die größte Schwierigkeit bei ber gangen Aufgabe, nach ber Erscheinung Gottes, im Gaufeln, den rechten breiten (und doch nicht langen) Abschluß für das Ganze zu finden, und wenn wir Glias nach ber noch einmal als Eiferer und strafenden Propheten vorgeführt fähen (brama= tisch nämlich), so ware seine Bedeutung für den neuen Bund, die doch nothwendig darin fein muß, meinem Gefühle nach nicht ohne große Weitschweifigkeit barzulegen, während mir es gerade wichtig ichien, daß von jener Erscheinung Gottes an alles nur in großen, erzählenden Zügen nach dem Ende hin= gebe. Aber daß einer jener ergablen ben Buge auch das ent= halten follte, daß er hinabging, und wieder um fonft hinab= ging, - barin haft Du gang Recht, und ich will suchen bas noch hineinzubringen, ba ich jest eben bas Ganze noch einmal revidire, und manches umarbeite, ehe ich es aus ben Sanden in den Druck gebe. Sonderbar daß die Stelle, die mir am meisten Schwierigkeit macht, gerade die ift, die Du lieber beraus hättest, - die von der Wittwe. Mir scheint, daß die durch irgend welche eingestreute Betrachtung (fei es bes Chors ober andre) noch bedeutender ober breiter werden follte, und Du batteft fie lieber blos als Erzählung. Um Ende baft Du gar Recht, und das ware fehr schlimm, benn ich glaube, bei der Eintheilung bes Gangen ift bie Stelle in ber Ausbehnung, Die fie jest einnimmt, gar nicht zu entbehren. Darüber habe ich nun viel bin und ber zu benten. -

## An Carl Klingemann in Sondon.

Ceipzig, ben 6. December 1846.

Nur Einen Freund fann ber Mensch haben, sagt Monstaigne, sagte Bult, - fteht in ben Flegeljahren.

Und bas fagte ich von ganzem Herzen nach, als ich Deisnen Brief bekam, Du einer Freund!

Eigentlich wollte ich gleich in Jubel und Dank über die darin enthaltene Nachricht außbrechen, und so recht vergnügt und lustig antworten; aber es wollte nicht gehn, weil wir in der Zeit, als er ankam, gerade ernstlich besorgt um unsern Iohann wurden, der sich vor ungefähr zwei Monaten legen mußte an einer Art Wassersucht, immer kränker und kränker wurde, und während vor 14 Tagen endlich Besserung einzutreten schien, auf die wir 3 Wochen lang sehnlich gehofft hatten, plöglich seine Lebenskraft verlor, und zu unserer großen Bestübniß gestorben ist. Du weißt, daß ich sehr viel auf ihn hielt, und sindest es wohl begreislich, daß mich die ganze Zeit, wo ich ihn so lange leiden, und nach und nach kränker werden sah, und dann die augenblickliche Hoffnung, und dann der plößliche, unvermeidliche Tod für lange Zeit sehr, sehr ernsthaft

gestimmt haben. Erst den Tag nach seinem Begräbniß trasen seine Mutter und Schwester hier ein. Das hat uns Allen auch wehe gethan, die zu sehn, und ihnen gar nichts tröstliches sagen zu können! Da fanden wir unter seinen Sachen, die alle in der musterhaftesten Ordnung waren, einen Brief an mich, der seinen letzten Willen enthielt; den muß ich Dir zeigen, wenn wir uns das nächste Mal sehn, weil den kein Mensch, fein Dichter so wahr, so ernsthaft, so rührend erfinden kann, — und da gab's nun viel zu besorgen, und anzuordnen bis morgen die Kisten mit den Sachen u. s. w. abgeschickt werden können an seine Mutter und Geschwister, und deshalb konnte ich Dir in den letzten Wochen nicht schreiben.

Das Alles erzähle ich Dir ausführlich, weil Du der eine Freund bift, und weil Du an Allem Theil nimmst, was mich so recht von Grund aus bewegt und rührt. Zum Glud habe ich die ganze Zeit her arbeiten können (wenn auch freilich nicht componiren). Ich hatte mir aus Dresben die Stimmen ber Bach'ichen H moll Meffe verschafft (erinnerst Du Dich ihrer von Zelter's Freitagen ber?) und aus diesen, die er größtentheils eigenhändig geschrieben und dem damaligen Churfürsten bedieirt hat ("Gegen Gr. Königl. Hoheit und Churfürstliche "Durchlaucht zu Sachsen bezeigte mit inliegender Missa feine "unterthänigste Devotion ber Autor J. S. Bach" fteht auf bem Umschlag) habe ich meine Partitur nach und nach von den Kehlern befreit, die in Ungahl drin steckten, und die ich wohl oft bemerft, aber niemals richtig zu corrigiren Gelegenheit hatte. Die mechanische, und doch ab und zu interessante Arbeit war mir recht willfommen; jest bin ich aber seit mehreren Tagen wieder mit allen Rraften am Elias, und hoffe ben größten Theil von dem was mich bei der ersten Aufführung ftorte, glücklich herauszubringen. — Mit einer ber schwerften Bartieen (ber Wittwe) bin ich gang fertig, und Du wirft ge= wiß mit ber Veränderung - ich fann wohl fagen Berbefferung - zufrieden fein. Der Glias ift an Diefer Stelle viel wichtiger und geheimnisvoller geworden, und der Mangel baran war's, was mich störte, - bas finde ich leider immer erst post festum heraus, nachdem ich's beffer gemacht habe. Aber auch an den andern Stellen, über die wir gesprochen haben, hoffe ich es richtiger zu treffen, und nehme Alles, was mir nicht recht war, auf's ernstlichste wieder vor, so daß ich hoffe, binnen wenigen Wochen mit bem Gangen fertig zu fein, und an etwas Reues gehn zu konnen. Die Stude, Die ich bis jest umgearbeitet habe, zeigen mir boch wieder, daß ich Recht habe, nicht eher zu ruhen, bis folch ein Werk so gut ift, wie ich's nur irgend machen fann, wenn auch von diefen Sachen die wenigften Leute etwas hören oder wiffen wollen, und wenn auch fehr, fehr viel Zeit damit hingeht; aber dafür ift's dann auch ein gang anderer Eindruck, ben folche Stellen, wenn fie wirklich beffer find, an fich, und auf alle übrigen Theile machen, (Du siehst, ich bin noch sehr zufrieden mit der heute vollendeten Stelle von ber Wittme,) und barum, meine ich, durfe man es nicht babei bewenden laffen, - und das Gewiffen fpricht auch ein Wort mit!

In seinen Schwager, den Professor Dirichlet in Berlin.

Ceipzig, den 4. Januar 1847.

### Lieber Dirichlet!

Ich schreibe Dir biese Zeilen, um mir, — ich wollte sagen Dir zu munschen, bag Du in Berlin bliebest\*.

Dhne allen Spaß, ich möchte alles, was ich Dir mündelich barüber sagte, schriftlich und neujährlich wiederholen! Ze mehr ich hier (nicht in Berlin) über diesen Plan nachdenke, besto mehr überzeuge ich mich, daß mich die Ausführung bestrüben würde, 1) für Euch und 2) für mich (und drittens ist das gar ein und dasselbe), denn indem ich mich wieder und wieder hier umsehe, und so herumrieche, was für Wetter in Deutschland ist — und Du weißt, das wittert man gerade in Berlin oft lange, lange nicht, so sehe ich überall ein Bestreben in die großen Städte hin, von den kleinen Städten weg. Und man möchte sagen, nun würde es erst recht angenehm in den kleinen Städten werden, aber die bleiben selbst auch nicht in ihrer Behaglichseit, sondern die geben sich wieder Mühe, große

<sup>\*</sup> Dirichlet war in Unterhandlung über einen Ruf nach Heibelberg begriffen.

Städte zu werden. Und das ift es, warum ich niemand, und am allerwenigsten Dich in Diesem Augenblick in Deutschland aus einer großen Stadt in eine fleine gieben feben wurde, ohne Die lebhaftesten Besorgnisse. Tausend materielle und geistige Bedürfniffe, nach beren Befriedigung gerade eben die fleineren Orte jest auch ftreben, und badurch ihren Mangel fühlbarer machen, - taufend Annehmlichkeiten in Leben und Wiffen= schaft, - die Verknüpfungen langer Jahre bei Dir, und der erften Kinderzeit bei Rebecka, - alles das rechnest Du in Diesem Augenblick für weniger, als es ift, weil Du gewohnt warft, es bort so und nicht anders zu haben, und weil Du in ber Gegenwart verstimmt, und mit dem, was dort geschieht, nicht zufrieden bift. Aber mahrhaftig, Du wirft dieselbe Berftimmung und dieselbe Unzufriedenheit überall, durch ganz Deutschland verbreitet finden; junachst freilich nur in benen, Die Du an anderen Orten triffft, nicht in Dir, dem neuen Unfömmling, aber leider, leider faßt fie heut zu Tage in unfrem Baterlande einen jeden mit jeder Stunde, da wo er mehr und mehr Wurzel schlägt. Und das müßtest und würdest Du doch bort! Und Du wurdest Dich in biefer Hauptbeziehung um nichts gebeffert haben. Und die Befferung der allgemeinen Rrantheit führst nicht Du mit Deiner Übersiedelung, und nicht ich mit meinen Abonnements-Concerten berbei, - sie kann nur durch gang andere Dinge, oder durch eine fehr ftarke Krifts fommen, und in allen Fällen ift es bann gut, nicht in neuen, fondern in alten gewohnten Berhältniffen zu fein. Auch ein drittes fann fommen, und ift in Deutschland leider nicht bas unwahrscheinlichste: es fann alles beim Alten bleiben. Aber auch dafür ift das beste, das Neue nicht anzufangen, wenn es feine wesentliche Berbefferung gleich in fich und an fich dars bietet. Ich möchte eben, Du blieb'ft in Berlin.

Daß Du durch irgend eine Zusage, sie sei so freundlich, ober so bestimmt gewesen, als sie wolle, nun in den Sanden ber Beidelberger Leute feieft, und ja fagen mußteft, wenn bie nun ja fagen, - bas glaube ich nun einmal nicht! Ein Berhältniß wie Dein Berliner lös't fich nicht mit einem Briefe und mit ein Paar Worten und wenn jene durch Deine Ant= wort irgend ein Recht auf Dich zu haben glauben können, so haben's die anderen boch auch, das ist nicht zu leugnen. Gerade aus übergroßem Rechtsgefühl, und aus zu viel Deli= cateffe wählt Einer wohl oft das, was ihm am meiften Opfer fostet; - und so glaube ich, wurdest Du endlich lieber Seidel= berg wählen, aber das erfennen jene nicht; die wollen ein Beschäft abschließen, und das mußt Du auch, - und weiter nichts. Budem haben fie bas prae, weil fie etwas Neues für fich gewinnen wollen, und die Berliner nur das erhalten, was fie haben — und das erstere ift immer hubscher und frischer. Aber wie gesagt, es bleibt ein Geschäft, das vergiß nicht, und daß alle Berliner Dich gern halten möchten, das weißt Du ja so aut wie ich. Berzeih meine curiose Bredigt, aber bleib!

Es ist mir auch um meinetwillen. Denn ich bin jest — ich kann wohl sagen entschieden, sehr bald wieder meine Winter in Berlin zuzubringen. Laß uns nicht "verwechselt das Bäumschen" spielen. Ich habe unter wahrlich sehr günstigen Umständen den Aufenthalt einer kleineren Stadt vorgezogen, habe ihn von jeher geliebt, bin an keinen anderen gewöhnt, und es zieht mich doch jest weg davon, und zu den Leuten, mit denen ich Kindheit und Jugend genossen habe, und deren Erinnerungen

und Freundschaften und Erlebnisse die meinigen sind. Da meine ich, müßten wir alle zusammen ein ganz nettes Haus bilden können, so wie wir's lange nicht gesehen haben, und es gäbe ein gutes Leben (unabhängig vom politischen Leben oder Nicht-Leben, was sonst alles andere angefressen hat). Dazu hat sich alles seit einiger Zeit vereinigt, und an mir, wie gesagt, wird es nicht fehlen, denn ich halte es für das größte Glück, das kommen könnte; nun mach Du es nicht mit einem Schlage unmöglich, und bleibe Du in Berlin, und laß uns dort zusammenkommen. — Das sind die Gründe meinetwegen, schlecht gesagt, aber besser gemeint, als gesagt. Und nichts für ungut.

Dein

Kelir.

Un Frau Geheimeräthin Steffens geb. Reichardt in Berlin.

Ceipzig, Februar 1847.

## Sochgeehrte Frau Geheimerathin!

Wenn ich jest Jemand begegne, ber meinen Bater ge= fannt, und recht lieb und werth gehalten hat, so wird der mir badurch gleich von einem Fremden zu einem Freund, und folch eine Begegnung macht mich immer froh und glücklich, und weil Sie gewiß auch so benten, so entschuldigen Sie bamit auch Die Kreiheit die ich mir nehme, indem ich diese Beilen an Sie richte. Denn ich will Ihnen darin ergählen, wie gestern Abend die Leipziger Musikfreunde von den Tonen Ihres Baters er= griffen und entzuckt worden find, als wirfte fein Wefen noch lebendig unter und. Und das thut es ja auch. Es fand fich nämlich in bem geftrigen Concerte (bas wie bas vorige, und Die beiden nachfolgenden, einer Art hiftorischer Folge von großen Meistern gewidmet war) die Gelegenheit, einige Befänge Ihres Vaters dem Publicum wieder vorzuführen. Nach einer Handn'ichen Symphonie folgte das Reichardt'iche Lied "bem Schnee, bem Regen", alsbann bas Duett von ihm "ein Beilden auf ber Wiese stand" und bann baffelbe Gebicht von Mozart componirt. Sie fehn, daß da die Mufik Ihres Baters nicht gerade den leichtesten Stand hatte, aber ich wollte Sie hatten gehört, wie fie biefen Ehrenplat behauptete. Das erfte Lied schon klang und wirkte schön; als aber das kleine Duett von zwei fehr frischen, reinen Stimmen fehr einfach und fehr vollkommen vorgetragen wurde, da hat sich Mancher, dem Musik nahe geht, der Thränen nicht enthalten können, fo reizend und findlich, und wahr und aut war der Klang. Ein Jubel wie wir ihn felten gehört, und ein da capo aller drei Strophen verstand sich nachher von felbst, - bas war ent= schieden als die ersten 3 Tacte davon gesungen wurden, und mir war zu Muth als könnte ich das Lied nicht zweimal, fondern den ganzen Abend immerfort wiederholt hören, und nichts anderes als das. So gang das rechte, achte beutsche Lied, wie es keine andere Nation hat, aber auch die unfrige nicht beffer, - vielleicht größer, gewiß complicirter, muhfamer, ausge= fünstelter, aber darum nicht funstvoller, — eben nicht beffer. Das bleibt auch jum Glud für alle Zeit fo, und bas muß Ihnen doch Freude machen, wenn Sie den Geift Ihres Vaters auch heute lebendig eingreifend wieder antreffen. Denn man= der junge Musiker, der das gestern hörte, wird, wenn er überhaupt bergleichen empfinden fann, beffer empfinden, worauf es bei einem Gefang ankömmt, als nach allen Lehrbüchern, allen Bredigten, und allen Muftern der Gegenwart. "Und fo ge= winnt sich das Lebendige" wie es Goethe fagt. Berzeihen Sie, daß ich Ihnen in diesen Zeilen eigentlich nur schreibe, daß das Reichardt'sche Lied so herrlich war, und das Leipziger Bublicum fo entzudt hat. Sie wiffen das erfte längst, und das zweite ift an und für sich sehr gleichgültig; — aber daß ich Ihnen davon schreiben mußte, sagte ich mir gestern noch während ich am Clavier saß und begleitete, und folche herzliche Freude hatte.

Mit der Bitte, mich bem Andenken Ihrer Fraulein Tochster zuruckzurufen

Ihr

Kelix Mendelssohn Bartholon.

<sup>\*</sup> Man vergleiche bie Reichardt betreffende Stelle im Brief vom 28. December 1833, Seite 20.

## Un seinen Aeffen Sebaftian Benfel.

Ceipzig, ben 22. Februar 1847.

### Lieber Gebaftian!

Ich banke Dir vielmal für die Zeichnung, die mir nament= lich als Deine eigne Composition, und hinsichtlich ber Technif, in der Du rechte Fortschritte machst, sehr wohl gefällt. Wenn Du aber die Runft einmal als Beruf ergreifen willft, fo fannst Du Dich nicht früh genug gewöhnen, ben Inhalt eines Runftwerks ernfter und wichtiger zu nehmen, als seine Factur; - b. h. mit andern Worten (ba ein Maler fo gludlich ift, die sichtbare Natur felbst zum Inhalt wählen zu können) die Natur recht liebevoll, recht genau, recht innig und innerlich anzuschauen und zu ftudiren Dein Lebenlang. Studire recht gründlich, wie der außere Umriß, und die inwendige Blieberung eines Baumes, oder Berges, oder hauses immer ausfeben muß, und wie er aussehen fann, wenn er schon sein foll - und bann brude bas mit Sepia, ober DI, ober auf angeblaktem Teller aus: es wird auf alle Art gut fein, wenn es von Deiner Liebe jum Inhalt Zeugniß giebt. Diese fleine Predigt wirst Du wohl von einem Schuhu, wie ich oft bin,

nicht übel aufnehmen, und vor allen Dingen vergiß auch das von den Inhalt nicht — die Form (der Predigt) mag der Kuckuf holen, an der ift abermals wenig gelegen.

Sag Deiner Mutter, ich sei ganz Deiner Meinung wegen bes Scherzo. Bielleicht componirt sie einmal ein Scherzo serioso, das kann ja auch eristiren!

Dein Onfel

Felir M. B.

In den General von Webern in Berlin.

Frankfurt, den 24. Mai 1847\*.

Dein Brief hat mir in der Tiefe des Schmerzes in der ich ihn empfing doch noch wohl gethan. Vor allem Deine Sandschrift, und daß Du mir eben gleich so nahe warft, und bann auch jedes einzelne Deiner Worte. Sabe Dank bafur, mein lieber, guter, treuer Freund! Ja wohl, wer die Schwester ein= mal gefannt hat, der vergißt sie nimmermehr im Leben. Aber was wir Geschwister nun verloren haben - und ich nun gar, bem sie in jedem Augenblicke so gegenwärtig war mit ihrer Gute und Liebe, und ber ich feine Freude ohne den Gedanken an ihre Mitfreude erleben fonnte, und den fie von jeher so ver= zogen und so übermüthig gemacht hatte durch allen Reichthum ihrer schwesterlichen Liebe, und der ich immer dachte, es könne gar nichts fehlen, weil sie doch bei allem immer den ersten, besten Theil nahm - ich glaube, das ermessen wir alle noch gar nicht, so wie ich immer noch instinktmäßig glaube, die Trauernachricht wurde noch plöglich widerrufen. Und doch

<sup>\*</sup> Mach Fanny henfel's Tobe.

weiß ich dann wieder, daß das alles wahr ist; aber daran gewöhnen werde ich mich wohl nun und nimmermehr. Es ist schön an ein so herrliches, harmonisches Dasein zu denken, und wie sie von allen Mühseligkeiten des spätern Alters, und des abnehmenden Lebens nichts empfunden hat — aber es ist schwer für uns, daß wir uns mit der rechten Demuth und Kestigkeit weiter sinden. —

Berzeih mir, daß ich nicht viel fagen und schreiben fann. Aber banken wollte ich Dir!

Die Meinigen sind wohl, namentlich sind es die fröhlichen, unerschütterlich heiteren Kindergesichter, die mir in diesen Tagen wohlgethan haben. An Musik habe ich noch nicht wieder denken können; es ist mir ganz leer und wüst, wenn ich an Musik denken will. Rommen aber die Kinder herein, so wird's besser, und ich kann ihnen dann Stundenlang zuhören und zusehen.

habe Dank fur Deinen Brief, ber himmel erhalte Dich und die Deinen gefund!

Dein

Felir M. B.

# Un seinen Aeffen Sebastian Benfel.

Baden-Baden, ben 13. Juni 1847.

### Lieber Sebaftian!

Glud will ich Dir zu Deinem Geburtstage wünschen, dem ernstesten, den Du noch erlebt haft! Der Rückblick auf Deinen vorjährigen Kesttag wird Dich diesmal tief barnieder beugen, weil damals noch Deine Mutter Dir zur Seite ftand; moge Dich aber ber Vorausblick auf die kunftigen Geburtstage, Die Du noch erleben follst, wieder erheben und fräftigen, weil auch bei benen Dir die Mutter zur Seite stehen wird, wie bei allem, was Du erlebst und thuft. Moge das würdig und brav fein, und mögen die Schritte jedes Deiner Tage nach biesem Biele gerichtet sein, nach dem die Augen Deiner Mutter für Dich blickten, nach dem ihr Beispiel und ihr Wesen Dich ge= leiteten, und Dich immer geleiten werden, folange Du ihr recht treu bleibst. Das heißt ja wohl mit andern Worten Dein ganges Leben lang. Welchem Zweig bes Lebens und Wiffens und Könnens Du Dich widmen magft, etwas Würdiges und Tüchtiges zu wollen (nicht zu wünschen, sondern zu wollen) ift unerläßlich - aber es ift auch genugend. An allen Stellen und in allen Fächern fehlt es jest und wird es ewig an tüchti=

gen, braven Arbeitern fehlen, und darum ist es nicht wahr, wenn die Menschen davon sprechen, es sei jetzt schwerer als sonst, etwas zu leisten. Im Gegentheile, es ist und bleibt in gewissem Sinne leicht, oder es ist unmöglich; nur das ächte, innere Herz, die rechte Liebe, das rechte unablässige Wollen gehört dazu, und an dem wirst Du es gewiß nicht mangeln lassen, weil Dir das schönste, geliebteste Beispiel unswandelbar vorleuchtet. Und wenn Du dem folgst, und alles, alles thust, so ist nichts gethan, nichts erreicht, ohne die Ersfüllung des einen innigen Wunsches, den ich Dir heute senden fann: Gott sei mit Dir!

Darin liegt Trost und Stärke, und auch wieder Freude für die kommende Zeit. Oft sehne ich mich darnach, mit Dir und der Tante Rebecka diese Tage zubringen zu können. Deinen Bater erwarten wir nun in 10 bis 12 Tagen; aber ich wollte Du wärest auch mit ihm, und wir könnten zusammen nach der Natur zeichnen! Ich habe in diesen Tagen ein altes Bergschloß im Walde mit der Fernsicht in die Ebene, und zweistens eine Terrasse, auf der eine alte Linde steht, und unter ihr ein Marienbild, drittens endlich einen einsamen Bergsee zwisschen hohen Felsen, vorne Schilf, — componirt, und will es nächstens tuschen. Hättest Du nicht Lust diese 3 Themas auch einmal zu behandeln, damit wir unsere Compositionen gegen einander vergleichen könnten? Thu es doch, lieber Sebastian, und zeig es mir, wenn wir uns wiedersehn. Recht, recht bald, hoffentlich!

Und Gott sei mit Dir!

Immer Dein

# Un Rebecka Dirichlet in Berlin.

Chun, ben 7. Juli 1847.

### Liebe Schwefter!

In Deinem gestrigen Briefe an Paul\* erwähnst Du, ich möge Dir einmal wieder schreiben, und so thue ich es heut. Aber was ich schreiben soll, das weiß ich nicht. Ihr habt wohl sonst einmal darüber gelacht oder mich damit geneckt, daß meine Briefe so ausstelen, wie es gerade in dem Augenblick um mich herum oder in mir aussähe, und das trifft am Ende jest zu, denn es ist mir eben so unmöglich irgend einen rechten Brief zu schreiben, wie in irgend eine rechte Stimmung zu kommen. Ich hosse, die Tage werden wieder mehr Haltung mitbringen, und so lasse ich sie eben hin versließen, und in Paul's Gesellschaft, bei der schönen Gegend, versließen sie gleichmäßig und schnell. Auch sind wir alle gesund und wohl und oft recht heiter. Kehre ich aber in mich selbst zurück, wie ich das doch immer möchte, wenn wir beide zusammen plaus

<sup>\*</sup> Nach Fanny henfel's Tode waren Mendelssohn und fein Bruder mit ihren Familien in die Schweiz gereift.

bern, so ist eine rechte Grundfarbe noch nicht wieder da, nicht einmal eine schwarze, geschweige benn eine hellere. —

Ein großes Capitel ift nun eben aus — und von dem nächsten ist weder die Überschrift, noch das erste Wort bis jest da. Aber Gott wird es schon recht machen; das paßt an den Anfang und den Schluß von allen Capiteln. —

In einigen Tagen denken wir nach Interlaken zu gehen, und von dort will Paul gegen Ende des Monats die Rückreise schon angetreten haben. — Er freut sich mit mir über die alten bekannten Bergspiken, die grau aussehen wie vor 5 und vor 25 Jahren, und denen die Zeit wenig anhaben kann! — Wir werden wohl noch einen Monat länger in Interlaken bleiben, und uns dort häuslich niederlassen; ich will und muß bald wieder versuchen, irgend eine ordentliche Arbeit anzufangen, und möchte gar zu gerne eine Stück gefördert haben, ehe ich die Rückreise antrete. Im September hoffe ich Dich und die Deinen in guter Gesundheit anzutressen. — Meine liebe gute Schwester auf Wiedersehen, und vergiß mich nicht.

Dein

Felix M. B.

## Un Paul Aendelssohn Bartholdn.

Interlaken, ben 19. Juli 1847.

### Mein lieber Bruder!

Raum warst Du fort, so fam 's Gewitter, und es donnert und regnet seitdem in einem weg. Dann haben wir gegessen, und hatten im Salon überstüssig Plat. Dann dachte ich zwei Stunden lang über Schiller's Chor aus der Braut von Messina: "Saget, was wollen wir jeho beginnen?" — Dann brachten die Kinder die beiden einliegenden, eben angesommenen Briefe für Dich, und sagten: ja, aber wo mag der Onkel jest schon sein!

Aber es geht nun nicht mehr, daß Dir alles Unbedeutende, Gleichgültige zu Ohren kommt, und doch besteht das Leben daraus auch. Also auf baldiges Wiedersehn in der Ebene oder auf den Bergen. Es wird schön da sein, wie es hier war.

Es bonnert immerfort, und ift ber trubfte Tag, ben wir feit mehreren Wochen gehabt haben, — in allen Sinnen!

Dein

# Un Rebecka Dirichlet.

Interlaken, ben 29. Juli 1847.

## Liebe Schwester!

Alls Dein lieber Brief ankam, faß ich gerade und fchrieb Noten; ich zwinge mich jest recht fleißig zu fein, in der Soff= nung, daß ich's später wieder von felbst, und mit Freuden werde fein können. Auch ift's "ein Wetter wie auserlefen zum Schreiberaber nicht zum Zigeunerwesen": seit Paul fort ift, habe ich nur einen Spaziergang machen können, so schlimm und regnigt war ber himmel. Seit vorgestern haben wir gar Ralte dazu, und Raminfeuer brinnen, und strömenden Regen braußen. Aber ich fann nicht läugnen, daß ich zuweilen folde, recht grimmige Regentage, Die Einem unwiderruflich in's Saus fommen, nicht ungern habe. Diesmal geben fie mir Gelegenheit, ben gangen Tag mit ben brei älteften Rindern zuzubringen; fie fcreiben, rechnen und latinistren bei mir, - tuschen Landschaften in den Freistunden, ober spielen Schlag-Dame, und thun taufend fluge Fragen, Die fein Dummer beantworten fann (bie Leute fagen es gewöhnlich umgekehrt, aber es ift fo). Die Haupt-Antwort ift und bleibt: Das verstehft Du noch nicht, wie sie mir noch von Mutter in

den Ohren flingt, und wie sie den Kindern wohl bald wieder von mir in den Ohren klingen wird, wenn sie ihren Kindern dieselbe Antwort geben werden. Und so fortan.

Bas Sebaftian's Beruf betrifft, so glaube ich, er ift jest in dem Alter, und erlebt Tage, wo er überhaupt für Alles was nicht mit Sanden zu greifen, mit Bahlen zu rechnen und mit Worten zu fagen ift, die Überzeugung und Begeifterung ent= weder in sich fühlen, oder von alledem (als Lebenszweck) fern halten muß, was jene Überzeugung voraussett. Das weiß er jo gut, wie ich, und darum habe ich das Zutrauen zu ihm, daß er nichts zu seinem Beruf wählen wird, von dem er nachher wieder abspringen, oder was ihm gleichgultig und langweilig werden fonnte. Sabald ich aber barüber ficher bin, fo ift mir's gang einerlei, was er in ber weiten Welt mablen mag, und wie hoch ober niedrig ihn fein Weg bann führt. Wenn er ihn nur fröhlich verfolgt! Und da Alle nur ihn, nur seine Ent= scheidung walten laffen wollen, und da er diesen Ernst des Le= bens jest begreifen wird, oder nie, und da dieser Ernft eine Sache feines Innern ift, in ber ihm niemand helfen, niemand rathen fann, wenn fie gleich jeden von uns auf's tieffte berührt, jo glaube ich er wird's darin nicht an fich fehlen laffen, und wird das gut werden, was er wird. Das möchte ich ihm rathen, sonft aber auch nicht den mindesten Unschein von Rath Das alte Spiel vom Herfules am Scheidewege wird feit vielen taufend Jahren doch immer wieder von jedem Menschen einmal aufgeführt, und ob die jungen Mädchen Tugend und Lafter heißen, und die jungen Männer Serfules ober nicht, ber Sinn bleibt berfelbe.

Im September, fo Gott will, denke ich nach Berlin zu

fommen, und Baul wird Dir wohl erzählen, wie ernstlich mich ber Gedanke beschäftigt, meine Tage mit Euch, Ihr lieben Beichwister, zuzubringen, und mit Euch zu wohnen, und alle anberen Rudfichten barüber fallen zu laffen. Mit Gud möchte ich zusammen sein, und nicht wenig lebhaft habe ich das gefühlt, als das Dampfboot mit Paul und ben Seinigen und Benfel nach Thun abging, und sonderbar genug ift mir's (eben bes= halb oder trot dem) in dieser Zeit fast unmöglich mit fremden Leuten zu fein. Es fehlt hier an musikalischem und anderem Besuch nicht; fast keiner ber letten Tage ift vergangen ohne einen, ober mehrere; aber sie fommen mir so nichtig und gleichgültig vor, daß ich ihnen wenigstens ebenso erscheinen muß, und daß ich herzlich wünsche, wir möchten bald ausein= andergehn und auseinanderbleiben, und bei all' den Phrasen und Erfundigungen und Reden habe ich nur immer den einen Gedanken, wie furz die Lebenszeit fei. Mit einem Worte, ich hoffe wir kommen bald und auf lange wieder zusammen!

Auf Wiedersehn, liebe Schwefter!

## Un Paul Mendelssohn Bartholdn.

Interlaken, den 3. August 1847.

## Lieber Bruder!

Es geht und Allen wohl, und wir leben bas ruhige Leben fort, das Du hier mit uns genoffen haft. Freilich war es die ersten Tage nach Eurer Abreise auch gar zu einsam, und jeder von und ging mit einem langen Gesicht umber, als hatte er etwas vergeffen, ober fuchte etwas. Und fo war es auch! Seitdem habe ich angefangen fehr fleißig Noten zu schreiben, — die drei ältesten Kinder arbeiten des Morgens bei mir, - Nachmittags machen wir, wenn es bas Wetter erlaubt, alle zufammen einen Spaziergang, und auch einige wuthende Stizzen habe ich getuscht. Bestern kam Herr Rohl, der irländische und auch rus= fische Reisende herein, und blieb den Abend da; - ferner Herr Grote\*, den ich immer fehr gern fehe und sprechen höre. Aber mir ift jest so wohl in der Stille, und so unwohl bei mehreren Menschen, daß ich Alles thue, um hier keinen sogenannten Um= gang zu bekommen, und es ift auch bis jest gut gelungen.

<sup>\*</sup> Der Verfaffer ber Gefchichte Griechenlands.

Aber warum bift Du nicht mit mir in Boningen gewesen? Das hätte Dir einmal gefallen! Und in Wilderschmyl mit Unspunnen barüber? Das allein ware ichon ein Grund, baß Du wieder berfommen mußteft, sobald Du fannft. Wir haben zwar feit bem Tage Deiner Abreise noch nicht einmal wieder gang gutes Wetter gehabt, und oft gang schlechtes; von einem Aufenthalt unter ben Rußbäumen war seitdem keine Rede mehr, und mandre Tage konnten wir gar nicht aus dem Saufe. Aber die guten Stunden wurden dennoch zu allerlei Spaziergängen benutt, und wohin man nur geht, ba ift es herrlich. Wird bas Wetter wieder ficher, so will ich über den Suften und auf's Sibelhorn, was in einigen Tagen von hier aus zu machen ift. Aber felbit bazu ben Entichluß zu faffen wird und schwer: so schön ist's hier, und so wohl thut und bas einförmige, stille Leben. Dabei ift mir ichon oft recht vollkom= men heiter zu Muthe geworden; nur wenn Menschen fommen, und durch einander fprechen von allen Alltäglichkeiten, und von Gott und ber Welt, so wird mir gleich so unfäglich traurig zu Muthe, daß ich gar nicht weiß, wie ich's aushalten foll. Das haft Du nun in vollem Mage zu überwinden; daran bente ich jeden Tag. Es muß Dir schwer werden, und auch ich fürchte mich davor. Aber es muß sein, und ift recht, also wird's mit Gottes Sulfe auch gehn.

Seid herzlichst gegrüßt, und behaltet lieb

Guren

Felir.

## In den General von Webern in Berlin.

Interlaken, ben 15. August 1847.

## Mein lieber guter Freund!

Sabe taufend Dank für Deinen Brief vom 14. Juli, den ich aber sehr verspätet hier erst ganz vor Kurzem erhielt. Du haft nun seitdem wohl schon meinen Bruder wiedergesehen, und er wird Dir von meinem Vorhaben Berlin im Berbst zu besuchen näheres gefagt haben. Doch fann ich nicht fäumen, Dir auf Deinen auten und freundlichen Borschlag mit den drei Concerten gleich meine Antwort zu fagen, und zwar möchte ich eine Ankundigung von drei Concerten (bei denen auf eine zweimalige Aufführung des Elias gerechnet wäre) für jest nicht Der Elias ist in Berlin noch nicht gehört wor= unternehmen. ben, und es fähe nicht allein unbescheiden aus, sondern es wäre es auch, wenn ich ihn dem Publicum gleich zweimal vorzufüh= ren gebächte. Dazu kommt noch, daß meine ganze jetige Stim= mung mich allem öffentlichen Auftreten so entschieden abgeneigt macht, daß ich mich nur mit Mühe, und hauptfächlich durch Paul's vernünftigen Zuspruch, entschlossen habe die Aufführungen, die ich bereits zugefagt hatte, nicht wieder aufzugeben. Bei dem Bersprechen, bas ich herrn von Arnim wegen des Friedrichstiftes gegeben habe\*, foll es also bleiben, und der 14. October icheint mir ein recht paffender Tag. Ift dann die Theilnahme an dem Werk fo groß, daß eine Wiederholung bes: felben in furzer Zeit erwartet und verlangt wird, fo fannst Du Dir benfen, baß mir bas nur erfreulich fein fonnte, und gern würde ich dann die zweite Einnahme gang so verwendet sehen, wie Du es wünscheft. Willft Du nun trot biefer febr ungenügenden und unbestimmten Antwort so gut sein, die erfte Aufführung im Detober fördern zu helfen, und diejenigen, welche dabei zu fagen haben, fo bald als möglich zu einiger Thätigkeit anfeuern, fo thuft Du mir einen großen Gefallen, und ich werde Dir auf's Neue wieder einmal Dank ichuldig. Denn ich fenne, wie Du fagft, Die Schwierigkeiten bes bortigen Wesens, bas bem Sande sehr vergleichbar ift, und also verzweifelt umgeackert sein will, ehe es Frucht bringt.

Dein Brief an Cécile klingt nicht so lustig, wie Deine sonstigen. Wir hoffen daß das nur eine vorübergehende Wolke gewesen sei, und daß die Sonne Deiner guten Laune wieder so hell scheint, wie wir's von Dir gewohnt sind. Freilich giebt es sehr dicke Nebeldünste, wenn auch nicht Gewitterwolfen, jest im Vaterlande, und so mancher Tag, der klar sein könnte, wird das durch schwül und grau, und alle Gegenstände sehen dann matter und trüber aus, und da kann sich denn keiner davor verschließen, und die hellen Farben und Formen zu sehen behaupten, die der rechte Sonnenschein mit sich bringt, und man möchte zuweilen lieber tüchtig Bliß und Donner aus schwarzer Wolke, als das

<sup>\*</sup> Den Elias zum Beften jenes Inftitute aufzuführen.

unbeftimmte Nebel-Wesen und die dunstigen Schläuche. Aber daran leidet ja eben ein Jeder, und das Licht saugen jene Schläuche doch nicht ein, und verziehen mussen sie sich endlich auch. Wenn also nur kein persönlicher Grund, keine Kranksheit bei Dir oder den Deinigen, kein sonstiger ernstlicher Anlaß zu Deiner Verdrießlichkeit da ist, — das ist was wir wünschen!

Frau und Kinder sind Gottlob wohl, wir gehen viel spazieren, die Kinder lernen, Cécile malt Alpenrosen, und ich schreibe Noten, die Tage vergehen einförmig und schnell. — Bleibe mir gut, wie ich immer und immer

Dein Freund

Felix M. B.

## Un Yaul Mendelssohn Bartholdn.

Leipzig, ben 25. October 1847.

## Liebster Bruder!

Habe tausend Dank für Deinen heutigen Brief, und für das Wort von Herkommen, das Du drin schreibst, und das ich freilich mit aller Begier meines Herzens auffange. — Was ich über meine Pläne sagen kann, weiß ich selbst nicht bis heut'; zwar geht es mir Gott Lob jeden Tag besser, und die Kräfte kommen mehr und mehr wieder, aber die Idee heut' über 8 Tage nach Wien zu reisen (und das wäre der späteste Termin, wo ich noch zu einer Probe ihres Musiksestes kommen könnte) diese Idee will mir noch gar nicht denkbar scheinen\*. Es ist freilich sehr fatal, daß sie alle die vielen Vorbereitungen gemacht haben, und daß sich mein Kommen nun zum zweitensmale zerschlagen sollte; auch ist's wahr, daß meine Fortschritte von einem Tage zum anderen größer und sicherer werden, — auch habe ich schon hingeschrieben und gestagt, ob sie's nicht um 8 Tage ausschlieben können, aber, wie gesagt, ich glaube nicht

<sup>\*</sup> Mendelosohn follte den Glias in Wien birigiren.

F. Menbelefohn Bartholon, Briefe. 11.

recht an die Möglichkeit der gangen Sache, und wie mir's scheint, so werde ich hier bleiben. In feinem Falle konnte ich por Ablauf von 8 Tagen an Reisen benken, und wie es mit meiner Berliner Reise fteht, bat Dir das benn Berr von Urnim nicht ordentlich und ausführlich wiederberichtet? Rann ich näm= lich nicht nach Wien, fo muß ich aus benfelben Grunden, die mich von dort abhalten, auch wenigstens noch 14 Tage bis 3 Wochen hier bleiben, und die Aufführung in Berlin bis fpatestens Ende November verschieben, und gehe ich noch nach Wien, so muß das ohnedies fein. Daß ich aber nach diesen ein= mal eingebrockten Aufführungen, die nun auch ausgegeffen werden muffen, für's erste nicht eine neue vornehmen werde, das ist wohl ausgemacht, und wenn man nicht Versprechen halten müßte! — Das muß man aber, und nun ware nur noch die Frage, ob ich Dich am Sonnabend wiedersehen könnte? Sag boch ja dazu, ich glaube Du thätest mir wohler, als meine ganze bittre Medizin! — Und schreibe mir bald wieder 2 Zeilen und fieh, daß Du eine Zusage geben fannst! Und gruße sie alle! Und bleibe gut

Deinem

Felix.

Am 30. October wurde der Bruder in Folge eines wiederholten Krankheitanfalls Mendelssohn's nach Leipzig gerufen, und am 4. Nos vember erfolgte dessen Tod.

# Verzeichniß

ber fammtlichen mufifalischen Compositionen

non

# Welix Mendelsfohn Bartholdn.

- 1. Die im Drud erschienenen Werte in dronologischer Ordnung.
- 2. Die nicht veröffentlichten Werfe nach Rategoricen.

Sauptfächlich

## nach des Autore Driginalhandschriften

gufammengeftellt und mit einem Borwort begleitet

pon

Julius Rietz.



## Vorwort.

Bon den in der ersten Abtheilung, dieses Verzeichnisses nicht angeführten Werfen waren die Autographe, auf welchen Wendelssohn Datum und Ort der Entstehung zu notiren pflegte, nicht zu erlangen, die Zeit ihrer Entstehung ist daher nicht genan anzugeben. Es sind dies folgende Werfe:

op. 6. Sonate für Pianoforte.

op. 7. Sieben Charafterftude fur Bianoforte.

op. 8. 3wölf Gefänge.

op. 9. Zwölf Lieder (mit Ausnahme von Rr. 3).

op. 10. Sinfonie Mr. 1.

op. 14. Rondo capriccioso für Pianoforte.

Diese sind sämmtlich in die Jahre von 1824 bis 1828, die Sinsonie am frühesten, wahrscheinlich 1824, zu setzen; sie erschien aber viel später und erhielt die zufällig offengebliebene Opuszahl 10, wie denn für Mendelssohn, namentlich später, bei der Bezeichnung seiner Werke mit Opuszahlen nicht die Zeit des Entstehens, sondern die des Erscheinens bestimmend war, so daß öfter zwischen dieser und jener Jahre lagen. Am auffallendsten ist dies Berfahren bei der Walpurgisnacht hervorgetreten, welche im Jahre 1830 componirt erst 1843, aller bings vielsach überarbeitet, erschien. Auch bei seinen Lieder

heften und andern aus kleineren Stüden bestehenden Werken pflegte er aus einer größern Anzahl in verschiedenen Jahren entstandener Stüde die seinen Anforderungen entsprechende Auswahl zu treffen. So z. B. sind die sechs Lieder des ersten Heftes für Männerstimmen op. 50 in den Jahren 1837 bis 1840 componirt worden. Ferner fehlen:

op. 15. Fantasie für Pianoforte.

op. 19. Sechs Gefänge (mit Ausnahme von Nr. 6), ohne Zweifel zwijchen 1830 und 1834 componirt.

op. 44. Quartett für Streichinftrumente Dr. 1.

op. 66. Zweites Trio für Pianoforte, Violine und Vio-loncell.

op. 72. Seche Rinderstücke.

op. 83. Variationen für Pianoforte, fämmtlich der letzten Periode nach 1840 angehörend.

Außerdem sind von vielen einzelnen Liedern mit Worten und ohne Worte die Originale in alle Welt zerstreut, und sie konnten, bei dem lebhaften Bunsche, diesem Berzeichnisse die größtmöglichste Vollständigkeit zu geben, troß aller darauf verwandten Mühe bis jest nicht ermittelt werden. Doch wird das Verzeichniss auch in dieser theilweise noch unvollkommenen Gestalt den Freunden und Verehrern des verewigten Meisters von Interesse, seinem einstmaligen Biographen aber von Bebeutung sein, da es ein deutliches Bild seiner Entwicklung gibt, was der bei Breitkopf und Härtel erschienene them attische Catalog, bei dessen Abfassung die chronologische Folge der Werfe unmöglich berücksichtigt werden konnte, nicht vermag.

Hier ift wohl ber Ort eines weitverbreiteten Gerüchtes zu gebenken, laut bessen Menbelssohn's Schwester Fanny Hensel (gestorben ben 14. Mai 1847) an vielen seiner Werke Antheil haben soll. Unter andern wird sie als Componistin bes ganzen ersten Heftes Lieder ohne Worte (op. 19) vielfach genannt.

Man ift im Stande, diesen viel zu groß dargestellten Antheil\* auf das richtige Maaß zuruckzuführen, und auf das Bestimmteste zu erklären, daß Mendelssohn nur sechs von seiner Schwester Fanny componirte Lieder mit Worten in seine ersten vier Liederhefte aufgenommen hat, außer diesen aber nicht das Geringste. Es sind die Lieder:

Ferner ift zu erwähnen, daß das Lied Nr. 12 "Die Blumenglocken mit hellem Schein" in dem Liederspiel "Heimkehr aus der Fremde" von dem Dichter besselben, dem fürzlich verstorbenen vertrauten Freunde Mendelssohn's Carl Klingemann, auch in Musik gesetzt ist. Es war schon vor 1829 in einem Liederhefte des Genannten (Berlin bei B. Logier) mit anderm Texte gedruckt erschienen und wurde dann für das Liederspiel von Mendelssohn außerordentlich reizend und zierlich instrumentirt.

Außer ben in bem oben gedachten thematischen Berzeichniß angeführten Compositionen Mendelssohn's sind in Deutschland später noch gedruckt worden:

- 1. Zwei Klavierstücke: a) Andante cantabile, B dur; b) Presto agitato, G moll, Leipzig bei Senff.
- 2. Zwei Gefänge für vier Männerstimmen: a) "Schlums mernd an bes Baters Bruft"; b) "Auf, Freunde, laßt bas

<sup>\*</sup> In der letten (zehnten) Ausgabe des Brockhaus'schen Conversations-Lexifons (Band 7, 1852) ift noch zu lesen "fie fühlte große Abneigung öffentlich aufzutreten, so daß ihr Bruder oft scherzweise ihre Compositionen unter seinem Namen erscheinen ließ."

Jahr und fingen" im Repertorium für Männergesang, Leipzig bei Kahnt.

In einem Londoner Druck eristirt auch noch ein Te deum für vierstimmigen Chor und Orgel mit englischem Terte.

Endlich sei noch einer gedruckten, wenngleich nicht musikalischen Arbeit Mendelssohn's Erwähnung gethan, nämlich einer Übersetzung der Andria des Terenz. Der vollständige Titel der Ausgabe ist:

"Das Mädchen von Andros, eine Komödie des Terentius, in den Bersmaaßen des Driginals übersetzt von F\*\*\*\*. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von K. W. L. Hense. Berlin 1826 bei Ferdinand Dümmler."

Die Eristenz dieses Werkchens, namentlich aber, daß hinter dem F\*\*\*\* sich Felix Mendelssohn Bartholdy versteckt hat, ist bis jett in weiteren Kreisen wohl nicht bekannt gewesen; die Rotiz durfte daher mit einigem Interesse aufgenommen werden.

Die zweite Abtheilung Dieses Verzeichniffes ift, um leichter übersichtlich zu machen, was Mendelssohn in den verschiedensten Compositionsgattungen außer ben im Druck erschienenen Werfen noch geschaffen hat, nicht dronologisch, sondern nach Rate= gorieen: Rirchenmusik, Dramatisches u. f. w. geordnet worden. Die bedeutende Anzahl der hier aufgeführten Werke gibt Zeugniß, wie streng und gewissenhaft Mendelssohn gegen fich verfuhr, wie vieles er zurücklegte, was, wenn auch überarbeitet, ber Welt Freude und Genuß hatte bereiten konnen; fie gibt aber auch Zeugniß, daß man nach seinem Tode bedacht gewefen ift, in gleicher Handlungsweise weiter zu verfahren, und nichts aus dem Nachlaffe zu publiciren, was feines Namens und seiner Bedeutung in der Runftgeschichte unwerth gewesen ware. Rleinere Gelegenheitscompositionen, Lieder fur Fami= lienfeierlichfeiten, Canone in Stammbucher u. bal. m., beren außerordentlich viele existiren, sind hier nicht angeführt worden,

zunächst weil eine auch nur annähernde Bollständigkeit nicht zu erreichen gewesen wäre. Anzusühren ist aber noch, daß Menzbelssohn zu zwei Händel'schen Oratorien, Salomon und Israel in Egypten, so wie zum Dettinger Te deum vollständige obligate Orgelstimmen gesetzt hat. Die zu Salomon und dem Te deum eristiren nur im Manuscript, die zu Israel aber ist gedruckt und zwar in der Ausgabe der Handel society in Lonzbon, für welche Mendelssohn dies Oratorium überhaupt redigirt hat.

3. R.

## Felix Alendelssohn Bartholdn's gedruckte Werke

chronologisch geordnet.

#### 1822.

Quartett für Pianoforte, Bioline, Bratiche und Bioloncell, C moll, opus 1. Berlin. \*

### 1823.

- Quartett für Pianoforte, Bioline, Bratiche und Bioloncell, Fmoll, op. 2. Berlin.
- Sonate für Pianoforte und Bioline, Fmoll, op. 4. Berlin.

### 1824.

- Quartett für Pianoforte, Bioline, Bratsche und Bioloncell, Hmoll, op. 3. Berlin.
- Die Sochzeit des Camacho. Oper in zwei Aften, op. 10. Erfter Aft. Berlin.
- Duverture für harmoniemusik, Cdur, op. 24. Dobberan.
  - Gur Die Dobberaner Bademufit componirt und fpater erft für vollständige große Militarmufit eingerichtet.

#### 1825.

- Die Sochzeit des Camacho. Duverture und zweiter Aft.
  - Die Oper murbe einmal, am 29. April 1827, im Schauspielhause zu Berlin aufgeführt.

<sup>\*</sup> Der Ortsname bedeutet überall ben Ort, an bem bas vorgenannte Bert componirt, wenigstens vollendet wurde.

Capriccio für Biancforte, Fis moll, op. 5. Berlin.

Detett für vier Biolinen, zwei Bratichen und zwei Bioloncelle, Es dur, op. 20. Berlin.

#### 1826.

Quintett für zwei Biolinen, zwei Bratichen und Bioloncell, A dur, op. 18. Berlin.

Das Intermezzo, Andante sostenuto, F dur, ist eine später (1832) in Paris componirtes Stud. Ursprünglich ist bas Scherzo, D moll, der zweite Saß; der dritte war: Minuetto, Fis moll, Allegro molto, mit einem Trio, D dur, Canone doppio.

Duvertur e zu Shafespeare's Commernachtstraum, E dur, op. 21. Berlin. Lieb für eine Stimme mit Pianosorte "Es lauschte das Laub" op. 86, Rr. 1.

#### 1827.

Quartett für zwei Biolinen Bratiche und Bioloncell, A moll, op. 13. Berlin.

Fuge für zwei Biolinen, Bratiche und Bioloncell, Es dur, in op. 81. Fuge für Pianoforte, E moll. Berlin.

Befindet fich in dem bei Schott in Maing erschienenen Sammelwerke »Notre temps« Ar. 7.

#### 1828.

Quartett für zwei Biolinen, Bratiche und Bioloncell, Es dur, op. 12. Berlin.

Der Entstehungezeit nach bas zweite, ift bies Quartett ale "erftes fur Streichinftrumente" ericienen.

Duverture "Meeresstille und glückliche Fahrt" D dur, op. 27. Berlin. Bariationen für Pianoforte und Bioloncell, D dur, op. 17. Berlin.

### 1829.

Lied für eine Stimme mit Bianoforte "Wartend", op. 9, Ar. 3. Berlin. Lied für eine Stimme mit Bianoforte "Der Blumenfrang". London.

Erfchien viel fpater in einem Album bei Spehr in Braunfchweig.

Drei Fantasieen oder Capricen für Pianosorte, op. 16. Coed Du in Bales.

Beimfehr aus der Fremde. Lieberspiel in einem Afte, op. 89. Lenbon und Berlin.

Bur Feier ber filbernen hochzeit feiner Altern componirt. Bum erften Male öffentlich aufgeführt am 20. April 1851 in Leipzig.

#### 1830.

Duverture "die Bebriden" H moll, op. 26. Rom.

Der 115te Pfalm "Richt unferm Namen, herr" für Chor, Golo und Orchefter, op. 31. Rom.

Leid für eine Stimme mit Pianoforte "Acifelied" op. 19, Ar. 6. Benedig. Lied ohne Worte "Gondellied" op. 19, Ar. 6. Benedig.

Unter ber Opusgahl.19 ift ein hoft Lieder mit Borten und eines ohne Borte ericienen.

Drei Kirchenmusiten für Chor u. Solostimmen mit Orgel, op. 23. Rom. Drei Motetten für weibliche Stimmen mit Orgel, op. 39. Rom.

Für die Nonnen auf Trinita be' Monti in Rom componirt, im Jahre 1838 aber erft, theilweise umgearbeitet, erschienen.

#### 1831.

Die erste Balpurgisnacht. Ballade für Chor, Solo und Orchester, op. 60. Mailand und Baris.

Im Jahre 1842 in Leipzig umgearbeitet und 1843 erfchienen.

"Berleih und Frieden", Gebet für Chor und Orchefter. Ohne Opus- gahl. Rom.

Lied für eine Stimme' mit Pianoforte "Da lieg' ich unter ben Bäumen" op. 84, Rr. 1. Duffeldorf.

Lied für eine Stimme mit Pianoforte "Die Liebende schreibt" op. 86, Nr. 3. Unterfeen.

## 1832.

Concert für Pianoforte mit Orchefter, G moll, op. 25. München.

C'apriccio brillant für Pianoforte mit Orchester, H moll, op. 22 London.

Fugue für Pianoforte, H moll, op. 35, Nr. 3.

## 1833.

Symphonie, A dur, op. 90. Berlin.

In Mendelsfohn's Reifebriefen mehrfach als "italianifche Cymphonie" ermahnt.

Duverture "zum Mährchen von ber schönen Melufine" F dur, op. 32. Berlin.

Fantasie für Pianosorte, Fis moll, op. 28. Berlin.

Das Autograph hat die Überschrift » Sonate écossaise «.

Capriccio für Pianoforte, B moll, op. 33, Nr. 3. London.

Lied ohne Worte, D dur, op. 30, Rr. 5. Duffeldorf. Bocal Chor »Lord! have mercy«, A moll. Ohne Spuszahl. Berlin. Erfchien in einem Album bei Bofenberg in Leipzig.

#### 1834.

Rondo brillant für Pianosorte, Es dur, op. 29. Capriccio für Pianosorte, A moll, op. 33, Rr. 1. Lieder ohne Worte:

op. 30, Nr. 1 und 4.

op. 85, Mr. 2.

Lieder für eine Stimme mit Bianoforte:

"Minnelied" op. 34, Nr. 1.

"Auf Flügeln bes Gefanges" op. 34, Rr. 2.

"Sonntagelied" op. 34, Nr. 5.

"Jagdlied" op. 84, Nr. 3.

Romange für eine Stimme mit Bianoforte "Schlaflofer Augen" ohne Dpusgahl.

Erfchien in einem Album bei Breitfopf und Bartel in Leipzig.

Drei Bolfelieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß, op. 41, Ar. 2, 3, 4. Anfänge des Oratorium Baulus.

Todeslied ber Bojaren aus Immermann's Tragodie Alexis, für einfimmigen Männerchor und Blasinstrumente, E moll.

Erichien zuerft ale Beilage zum vierten Bande von R. Immermann's Schriften. Duffelborf bei Schaub.

Die fammtlichen Berte aus biefem Jahre find in Duffelborf componirt.

### 1835.

Paulus, Dratorium, op. 36. Duffeldorf und Leipzig. -

Bum erstenmale auf dem Riederrheinischen Mufitfefte ju Duffeldorf ben 22. Mai 1836 aufgeführt.

Capriccio für Pianoforte, E dur, op. 33, Rr. 2. Duffelborf.

Fuge für Pianoforte, As dur, op. 35, Nr. 4. Duffeldorf.

Lied für eine Stimme mit Bianoforte "Das Balbichloß" ohne Opusgahl. Berlin.

## 1836.

Braeludien für Pianoforte, op. 35: Nr. 2, D dur; Nr. 3, H moll; Nr. 5, F moll. Leipzig.

Fuge für Pianoforte, op. 35, Nr. 6, B dur. Leipzig.

Fuge für die Orgel, G dur, op. 37, Nr. 2. Leipzig.

Etude u. Scherzo für Pianoforte, F moll. Obne Dpusgahl. Leipzig.

Lied für zwei Stimmen mit Pianoforte "Sonntagemorgen" op. 77, Rr. 1. Leipzig.

#### 1837.

Concert für Pianoforte mit Orchester, D moll, op. 40. Bingen und Sorchbeim am Rhein.

Quartett für zwei Biolinen, Bratiche und Bioloncell, E moll, op. 44, Nr. 2. Frankfurt a. M.

Der 42 fte Pfalm "Wie ber hirsch schreit" für Chor, Solo und Orchefter, op. 42. Freihurg im Breisgau und Leipzig.

Braeludien für Bianoforte, op. 35: No. 1, E moll; Nr. 4, As dur; Nr. 6, B dur. Leivzig.

Fuge für Pianoforte, op. 35, Rr. 2. Leipzig.

Drei Braeludien für die Orgel, op. 37. Spener.

Fuge für die Orgel, op. 37, Rr. 1. Gbendafelbft.

Lieber für eine Stimme mit Bianoforte:

"Suleifa", op. 34, Nr. 4.

"Reiselied", op. 34, Nr. 6. Leipzig.

"Suleika", op. 57, Nr. 3.

Lieder für vier Männerstimmen:

"Sommerlied", op. 50, Nr. 2. "Wasserfahrt", op. 50, Nr. 3.

"So lang man nüchtern ist", op. 75, Rr. 3.

"Geben wir Rath", op. 76, Nr. 1.

Lied für Copran, Alt, Tenor und Bag "Im Grunen" op. 59, Rr. 1. Leipzig.

Lied ohne Worte, A moll, op. 38, Nr. 5. Speper.

## 1838.

Serenade und Allegro giojoso für Pianoforte mit Orchester, op. 43. Leipzig.

Quartett für Streichinstrumente, Es dur, op. 44, Nr. 3. Leipzig.

Sonate für Bianoforte und Bioloncell, B dur, op. 45. Leipzig.

Der 95 fte Pfalm "Kommt, lagt und anbeten" für Chor, Solo und Orchefter, op. 46. Leipzig.

Andante cantabile und Presto agitato fur Bianoforte, H dur. Ohne Opudgabl. Berlin.

Erfchien in einem Album bei Breitfopf und Bartel in Leipzig .

Lied für vier Mannerstimmen "Türkisches Schenkenlied", op. 50, Nr. 1. Leipzig.

#### 1839.

- Der 114te Pfalm "Da Ifrael aus Egypten gog" für achtstimmigen Chor und Orchester, op. 51. Horchheim.
- Erio für Pianoforte, Bioline und Bioloncell, D moll, op. 49. Frankfurt, Berlin und Leipzig.
- Sonate für die Orgel, C moll, op. 65, Nr. 2. Frantfurt.
- Duverture zu Bictor Sugo's Drama "Ruh Blas", C moll, op. 95. Leipzig.
  - Für eine Borftellung bes Stude jum Beften bes Theaterpenfionefinnte in Leipzig und zwar aus Aufforderung ber Bermaltung biefes Fonde geschrieben. Chenfo bas
- Lied für zweistimmigen weiblichen Chor und Quartettbegleitung aus Rup Blas, A dur, op. 77, Rr. 3.
- Seche Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß, op. 48. Frankfurt und Leipzig.

## Außerdem:

"Hirtenlied", op. 88, Nr. 3. 3. Frankfurt

### Lieber für vier Mannerstimmen :

"Liebe und Wein", op. 50, Nr. 5.

"Abendständchen", op. 75, Nr. 2. Leipzig

"Erfat für Unbeftand". Ohne Opusgahl.

Lieber für eine Stimme mit Pianoforte:

"Frühlingslied", op. 47, Nr. 3.

"Boltslied", op. 47, Nr. 4. } Leipzig

"Wiegenlied", op. 47, Nr. 6.

"Altdeutsches Lied", op. 57, Nr. 1. Horchheim.

"Sirtenlied", op. 57, Nr. 2.

"Herbstlied", op. 84, Nr. 2.

Lied ohne Worte, Fis moll, op. 67, Nr. 2.

## 1840.

Lobgefang. Gine Symphonie-Cantate, op. 52. Leipzig.

Bum erstenmale ben 25. Juni 1840 in ber Thomastirche ju Leipzig , bei ber 4ten Gacufarfeier ber Buchbruderfunft, aufgeführt.

Feftgefang für Männerstimmen und Blechinstrumente "Begeht mit heil'gem Lobgesang" zur Eröffnung der Buchdruckerfeierlichkeiten in Leip= zig. Dhne Dpuszahl.

Lieder für vier Männerstimmen :

"Der Jäger Abschied", op. 50, Rr. 2.

"Wanderlied", op. 50, Nr. 6.

Lied für Sopran, Alt, Tenor und Bag "Der wandernde Mufikant", op. 88, Nr. 6.

#### 1841.

Mufif zu Antigone, op. 55. Berlin.

Bum erstenmale am 6. November 1841 im neuen Palais in Botsbam aufgeführt, in Berlin am 13. April 1842, im Schaufpielhaufe.

Variations sérieuses für Pianoforte, D moll, op. 54. Leipzig.

Bariationen für Pianoforte, Es dur, op. 82. Leipzig.

Allegro brillant für Pianoforte zu vier Händen, A dur, op. 92. Leipzig.

Braeludium für Pianoforte, Emoll, zu »Notre temps«. Siehe Jahr 1827. Leipzig.

Lieber für eine Stimme mit Bianoforte:

"Frische Fahrt", op. 57, Nr. 6. Leipzig.

"Erster Berluft", op. 99, Rr. 1. Berlin.

"Das Schifflein", op. 99, Rr. 4. Leipzig.

Lied für eine Stimme mit Pianoforte "Ich hör' ein Böglein loden". Ohne Opudgabl.

Erschien zuerft als Beilage zu einer Gedichtfammlung von Abolph Böttger.

Lieder ohne Worte:

## 1842.

Symphonie, A moll, op. 56, Berlin.

In den Reisebriesen von 1830 ift bieser Symphonie als "Schottische Symphonie" schon gedacht.

Lieber für eine Stimme mit Bianoforte:

"Gondellied", op. 57, Rr. 5.

"Schilflied", op. 71, Nr. 4.

Lied für zwei Stimmen mit Pianoforte "Wie war so schön", op. 63, Nr. 2. Lied ohne Worte, A dur, op. 62, Nr. 6.

#### 1843.

Mufit zum Sommernachtstraum, op. 61. Siehe Jahr 1826. Leipzig.

Bum erstenmale am 14. October 1843 im neuen Balais in Botsdam aufge- führt, - in Berlin am 18. October 1843, im Schauspielhaufe.

Sonate für Pianoforte und Bioloncell, D dur, op. 58. Leipzig.

Chore zu Racines Athalia. Leipzig.

Rur für weibliche Stimmen und mit Pianofortebegleitung. Aufgeführt wurde bas Bert in der fpateren Bearbeitung zum erstenmale am 1. December 1845 im Königlichen Theater in Charlottenburg. Siehe Jahr 1845.

Concert = Arie für Sopran mit Orchefter, B dur, op. 94. Leipzig.

Capriccio für zwei Biolinen, Bratiche und Bioloncell, E moll, in op. 51. Leipzig.

Der 91 fie Bfalm "Ginget bem Herrn ein neues Lieb", fur Chor und Orchefter, op. 91. Berlin.

Bur Feier des Reujahrtages 1844 in der Domfirche ju Berlin.

Der 2te Bfalm "Warum toben bie Beiden", für achtstimmigen Chor, op. 78, Rr. 1. Berlin.

Spruch "Berr Gott, du bift unfre Buflucht" fur achtstimmigen Cbor, op. 79, Rr. 2. Berlin.

Symne für eine Altstimme, Chor und Orchester, op. 96. Leipzig.

Bearbeitung des fruher bei Simrod in Bonn ohne Dpusgahl ericbienenen Berfes : Drei geiftliche Lieder fur eine Altftimme mit Chor und Orgel.

Lied für eine Stimme mit Pianoforte "Es weiß und rath es boch Reiner", op. 99. Rr. 6.

Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß:

```
"Frühzeitiger Frühling"
"Abschied vom Walde"
"Die Nachtigall"
"Ruhethal"
"Tagdlied"
```

"Ich hab' ein Liebchen", op. 88, Nr. 2. "Die Waldvöglein", op. 88, Nr. 4. "Lob bes Frühlings", op. 100, Nr. 2.

### Lieder ohne Worte:

B dur, op. 62, Rr. 2. E moll, op. 62, Rr. 3. G dur, op. 62, Rr. 4. C dur, op. 67, Rr. 4.

F. Menbelefohn Bartholon, Briefe, 11.

#### 1844.

Concert für die Bioline mit Orchefter, E moll, op. 64. Leipzig.

Duverture zu Athalia, D moll und Marsch der Priester, F dur, op. 74. London.

Sonne "Bor' mein Bitten" für eine Copranftimme, Chor und Orgel. Dhne Opusgabl. Berlin.

Sonaten für die Orgel, op. 65.

F moll, Nr. 1. C moll, Nr. 2. A dur, Nr. 3. D moll, Nr. 6.

Pfalmen für achtstimmigen Chor, op. 78.

Der 43ste Pfalm "Richte mich Gott", Rr. 2. Der 22ste Pfalm "Mein Gott, warum bast Du" Rr. 3. Berlin

Lieber für vier Männerstimmen :

"Bem Gott will", op. 75, Nr. 1. "So rückt benn", op. 75, Nr. 4. "Rheinweinlied", 76, Nr. 2. Lieder für Soyran, Allt, Tenor und Baß:

"Neujahrelied", op. 88, Nr. 1.

"Undenken", op. 100, Rr. 1.

Lieder ohne Worte:

G dur, op. 62, Nr. 1. Berlin.

Es dur, op. 67, Nr. 1. Leipzig.

H moll, op. 5. Berlin.

Lieder für zwei Stimmen mit Pianoforte:

"Gruß", op. 63, Ar. 2. "Herbstlied", op. 63, Ar. 3.

"Maiglödchen und die Blumelein", op. 63, Rr. 6. Berlin.

### 1845.

Musik zu Ödipus in Kolonos, op. 93. Leipzig und Franksurt a. M.

Bum erstenmale am 1. November 1845 im neuen Balais zu Potstam aufgeführt, - in Berlin am 10. November 1845, im Schauspielhaufe.

Quintett für zwei Biolinen, zwei Bratichen und Bioloncell, B dur, op. 87. Soben.

Althalia. Die Instrumentirung und Einrichtung der Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Bag. Siehe die Jahre 1843 und 1844. Op. 74.

Sonaten für die Orgel:

B dur, op. 65, Nr. 4. D moll, op. 65, Nr. 6.

Lieber für eine Stimme mit Bianoforte:

"Tröftung", op. 71, Nr. 1. Leipzig.

"Frühlingelied", op. 71, Nr. 2. Frantfurt.

"Wenn fich zwei Bergen scheiden", op. 99, Rr. 5. Leipzig.

Lieber ohne Worte:

B dur, op. 67, Mr. 3. Leipzig.

D dur, op. 84, Rr. 4. } Franffurt.

Sprüche für achtstimmigen Chor:

"Frohlocket, ihr Bölker", op. 79, Rr. 1.

"Berr, gebenfe", op. 79, Rr. 4.

Unfänge bes Dratorium Glias.

#### 1846.

Feftgefang an bie Kunftler für Mannerstimmen und Blechinftrumente, op. 68.

Für bas erfte deutsch. blamifche Gangerfeft in Coln gefdrieben.

Lauda Sion für Chor, Golo und Orchefter, op. 73.

Rur bie Rirche St. Martin in Luttich.

Elias, Dratorium, op. 70.

Bum erftenmale aufgeführt am 25. Auguft 1846 in Birmingham.

Lieb für vier Männerstimmen "Bas uns eint als beutsche Brüber", op. 76, Rr. 3.

Für die Deutschen in Lyon.

Spruche für achtstimmigen Chor:

"Erhaben, o Berr", op. 79, Nr. 3.

"Laffet uns frohloden", op. 79, Rr. 5.

Die fammtlichen Berte aus diefem Jahre find in Leipzig componirt.

### 1847.

Drei Motetten für Chor und Solostimmen, op. 69. Baden-Baden und Leipzig.

Recitative und Chöre aus bem unvollendeten Dratorium "Chriftus", op. 97.

Finale bes erften Attes aus ber unvollendeten Oper "Boreley", op. 98. Leipzig.

Außer biesem Finale find von ber Oper Corelen nur noch ein Ave Maria für Sopran Solo und weiblichen Chor, ein großer Marsch mit Chor und bie Anfänge von brei andern Mufikftuden vorhanden.

Duartett für zwei Biolinen, Bratsche und Bioloncell, F moll, op. 80. Interlaten.

Andante und Scherzo für zwei Biolinen, Bratsche und Bioloncell, in op. 81.

Lieder für eine Stimme mit Bianoforte:

"An die Entfernte", op. 71, Nr. 3. Leipzig.

"Auf der Wanderschaft", op. 71, Rr. 5. Interlaten.

"Nachtlied", op. 71, Nr. 6. Leipzig.

Lied für vier Männerstimmen "Comitat", op. 76, Rr. 4. Frankfurt.

Lied für zwei Stimmen mit Pianoforte: "Das Alchrenfeld", op. 77, Rr. 2. Leipzig.

· Lied für eine Stimme mit Pianoforte "Altdeutsches Frühlingslied", op. 86, Rr. 6.

Mendelefohn's lette Composition, geschrieben ben 7. October 1847 in Leipzig.

### II.

# Relix Mendelssohn Bartholdn's

nicht gebrudte Werte.

### Rirchenmufif.

Magnificat für Chor und Orchester, D dur. 1822.

Juba Domine für Chor und Goli ohne Orchefter. 1822.

Gloria für Aftimmigen Chor und Orchester, Es dur.

Kyrie für 2 Chöre und Goli, C moll.

"Jefus meine Buverficht", Choral, 4= und Sftimmig. 1824.

"Ich bin durch der Soffnung Band", Choral mit Schluffuge, 4= und bftimmig.

Kyrie für Sftimmigen Chor und Orchefter. 1825.

"Und ob du mich guchtigeft Berr", Canon für 5 Stimmen.

»O beata«, Chor für 3 weibliche Stimmen und Drgel.

Te deum laudamus für Sftimmigen Chor. Acht Stude. 1826.

Tu es Petrus für Sstimmigen Chor und Orchester. 1827.

- "Chrifte du Lamm Gottes". Cantate für 4 Singstimmen mit Streiche instrumenten.
- "Ad Gott vom Simmel fieh barein", Cantate für 4 Singftimmen mit Ordefter.
- "Bom himmel hoch ba tomm' ich ber", Beihnachtslied für 5 Ging- ftimmen mit Orchefter. Rom. 1831.
- » Hora est de som no surgere«, für 4 vierstimmige Chöre.
- Ad vesperas Dom. XXI. post Trinitatis. Responsorium et Hymnus für 3= und 4stimmigen Männercher.
- "Beati mortui« für 4ftimmigen Männerdor.
- 3 wei englische psalm tunes für 4 Singstimmen. 1839.
- Reun Stude jum Oratorium Baulus, fpater ausgelaffen. Bier Chore, brei Chorale, vier Recitative, eine Sopranarie und ein Duett für Tenor und Bag.
- "herr Gott, bich loben wir ", Choral für Doppelchor, Orgel, vier Bofaunen und Streichinftrumente zur Feier best taufendjährigen Bestehens von Deutschland. 1843.
- Der 100fte Bfalm "Jauchzet bem Berrn", für Aftimmigen Chor. 1844.
- Die deutsche Liturgie, für 2 vierstimmige Chore.
- "Bir glauben all' an einen Gott", für Chor und Orchefter.
  - Die größern diefer Berfe a capella, bas Te deum, bas Hora est u. a. aus ben Jahren 1826 bis 1828 find fur bie bamals unter Zelters Leitung ftehende Berliner Singafademie gefchrieben und bort häufig gefungen worben. Die vier zulest angeführten Stude find fur ben Berliner Domchor componirt.

### Beltliche Cantaten.

- Große Festmusit zum Dürerfest. Gedicht von Brof. Levehow. Aufgeführt im Saale der Singakademie zu Berlin am 12. April 1828. Instrumentaleinleitung und vierzehn Rummern, Soli, große sugirte Chöre u. s. w.
- Festmusit zu einem von Alexander von humboldt ben deutschen Raturforschern im Saale des Königl. Schauspielbauses zu Berlin gegebenen Feste. Gedicht von L. Rellstab. Für Männerstimmen mit Begleitung von Clarinetten, hörnern, Trompeten, Paufen, Bioloncell und Contrabaß. Sieben Rummern, Soli und Chore. 1827.
- Feftlied bei Enthullung ber Statue Friedrich August bes Gerechten in Dredden am 9. Juni 1843, für 2 Mannerchore und Blechinftrumente.

Für Pianoforte allein.

Große Fantafie, 1823.

Fantafie zu vier Sanden, D moll, 1824.

Sonatine, B moll, 1824.

Sonate, B dur, 1827.

Andante und Allegro, E dur und E moll, 1837.

Eine große Ungahl Lieder ohne Borte, Etuden, Praeludien, Fugen, Rinderftude ze. aus allen Berioden.

Für Clarinette und Baffethorn mit Begleitung des Bianoforte.

3 wei Concertftude für die Ronigl. Bairifchen Rammermufiter Berren Barmann, Bater und Cobn, in Munchen 1832 componirt.







GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01311 2343

Г

